## UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

834T44 BK83

Volume

Mr10-20M

Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on all overdue books.

University of Illinois Library

L161-H41



## Ludwig Tied.

Erfter Theil.

# Ludwig Tieck.

#### Erinnerungen

aus bem

#### Leben bes Dichters

nach beffen

mundlichen und foriftlichen Mittheilungen

von

Rudolf Köpke.

Erfter Theil.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1855.

BK83 T/553K

#### Inhalt des erften Cheils.

|                                         | Sette |
|-----------------------------------------|-------|
| Vorwort                                 | vir   |
| Erftes Buch. Jugenbbilber. 1773-1792    | 1     |
| 1. Das Baterhaus                        |       |
| 2. Schule und Straße                    | 14    |
| 3. Die Breter, die die Welt bedeuten    | 28    |
| 4. Der Genius                           | 37    |
| 5. Ein hoffnungevoller junger Menfch    | 46    |
| 6. Jugenbgefährten                      | 63    |
| 7. Runftleben                           | 75    |
| 8. Ein Beltereigniß                     | ` 90  |
| 9. Berluft und Berfuchung               | 95    |
| 10. Dichter und Schriftfteller          | 109   |
| 11. Der Abschied                        | 124   |
| 3meites Buch. Dichterleben. 1792-1800   | 127   |
| 1. Salle. Ratheber und Offenbarung      | 129   |
| 2. Göttingen. Studien                   | 145   |
| 3. Erlangen. Abenteuer                  | 154   |
| 4. Lebensaufgaben und Plane             | 172   |
| 5. Die Baterftadt                       | 187   |
| 6. Der Altmeister und ber junge Dichter | 198   |
| 7. Alte und neue Freunde                | 218   |
| 8. Romantische Dichtungen               |       |
| 9. Jena und Weimar                      | 245   |

|         |                         |                                   | Seite |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| Drittee | Buch. Rampf und Leiben. | 1800-1819                         | 269   |
| 1. ន    | Bewunderer und Gegner   | • • • • • • • • • • • • • • • • • | 271   |
| 2. 8    | Bweifel und Berluft     |                                   | 286   |
| 3. (    | Sin alter Freund        |                                   | 299   |
| 4. 0    | Sin Naturbichter        | <del>.</del>                      | 309   |
| 5. @    | Schmerz und Krankheit   |                                   | 311   |
| 6. 3    | Der italienische Himmel |                                   | 317   |
| 7. 3    | Die Beimat              |                                   | 327   |
| 8. 2    | Banderleben             |                                   | 337   |
| 9. 9    | Bhantafus               |                                   | 346   |
| 10. 9   | luswanderung            |                                   | 351   |
| 11. ຊ   | Biffionen in Berlin     | <del>.</del>                      | 358   |
| 12. 9   | Rene Freunde            |                                   | 363   |
| 13. 8   | ondou und Paris         |                                   | 371   |
| 14 1    | laharfiahalma           |                                   | 200   |

#### Borwort.

Jebes Jahr bringt neue Schriften, die es unternehmen, bie reichste Zeit unserer bichterischen Literatur fritisch aufguflaren ober überfichtlich barzuftellen, und jedes Jahr lichtet ftarter bie Reihen ihrer Theilnehmer und Zeugen. Der Bucher, welche über bie neuere beutsche Boefie und ihre großen Charaktere reben wollen, find immer mehr, ber Menschen, welche aus eigener Anschauung bavon reben konnen, immer weniger geworben. ben fritischen Gesammtausgaben, Barianten und Nachlefen, in ben Erklärungen und Denkwürdigkeiten ber Dichter hat fich bereits ein gelehrter Rieberschlag jener vollen Bewegung angesammelt. Das lebenbige Seute ift jum ftillen Geftern geworben, von bem wir erzählen, damit ber kommende Morgen, über dem eine andere Sonne scheint, fich seiner erinnern möge. Das find bie Beichen ber Beit.

Die letten Jahre haben wieberum zwei Männer mit fich genommen, welche Führer ber romantischen Beriode

gewesen sind. Im Jahre 1853 starb Tieck, 1854 Schelsling. Ihr Leben liegt abgeschlossen vor uns, und für den Dichter wie für den Philosophen der Natur bez ginnt die Geschichte. Dieses Buch ist dem Andenken Tieck's gewidmet.

Ludwig Tieck gehört zu den hervorragenosten Erscheinungen unserer neuern Literatur, ber eigenthümliche und selbständige Dichter neben und nach Goethe und Schiller, ber Zeitgenoffe und Freund großer und bedeutenber Manner, ber Mitftreiter merkwürdiger Rampfe, ber Beuge aller folgereichen Wandlungen, welche ber beutsche Geift feit bem Ausgange bes vorigen Jahrhunderts erfahren hat. Als er ftarb, blickte er auf fechzig Jahre literarifcher Thätigfeit jurud. Wie Rlopftod und Wieland von Bobmer bis auf Tieck und Heinrich von Rleift, wie Goethe von Gottsched und Klopftod bis auf Beine und Borne, so reichte sein Leben von dem Jahre, wo der "Göt von Berlichingen" erschien bis auf Hebbel und Redwit herab. Er war ein seltener und eigen gearteter Mensch, beffen Wefen man nicht beffer bezeichnen fann, als mit bem Worte, welches er felbst oft anwandte: er hatte nicht nur gefeben, gehört, gefchrieben und gebichtet, er hatte gelebt, in fich erlebt. Das Leben eines folchen Mannes erscheiht merkwürdig genug, um auch die Erinnerungen su fammeln, welche nicht unmittelbar in feinen Berfen liegen.

Diese Aufgabe hat sich bas folgende Lebensbild gestellt. Freilich sind ihm sehr fühlbare Schranken gesetzt, innerhalb beren es sich halten muß. Nicht etwa durch das, was ich von meiner Kenntniß Tieck's zurückzuhalsten hätte, dessen ist nur wenig, und diese Benige nicht eben erheblich; vielmehr sind es die Lücken dieser Kennts

nik felbft, welche fich bemerklich machen. Die Brundlage ber gegebenen Darftellung ift eine Reihe gelegent licher mündlicher Mittheilungen Tied's, auf beren Bervollständigung aus andern Quellen, wenigstens für bie frühern Abschnitte seines Lebens, nicht mehr zu rechnen ist. Es lebt Niemand mehr, der von Tiecks Jugend, seinem Bilbungsgange und erften Eintritt in bie Literatur aus eigener Erfahrung Runbe hatte; bie Wenigen, welche von ber Zeit ber romantischen Dichtungen au fagen wiffen, laffen fich mit Namen aufzählen; in ben Denkwürdigkeiten alterer Zeitgenoffen erscheint er nur vorübergehend, und auch biese Andeutungen reichen faum über ben Aufenthalt in Jena zuruck. Einige Mal erwähnt seiner Goethe in Briefen, Jahresheften, Kri-tiken und Gesprächen, bann Schiller, Fichte, F. Schle-gel, Gries, Körner, Philipp Otto Kunge, Solger, diefer allerbings ausführlich, Bettina in ihren Briefen, Steffens, Laun, Dehlenschläger, ber Schauspieler Lange, Karl Förster, Carus, Holtei, Strombed und Immermann in ihren Denkwürdigkeiten und Tagebüchern. Die letten Fünf tannten ihn in ber bresbener Zeit, bie Anbern begegneten ihm früher, boch fast alle erst in bem Lebensabschnitte zwischen Jena und Dresben. Zahlreicher find bie Berichte literarischer Touristen über einzelne Besuche bei Tied und oberflächliche Berührungen mit ihm; fie gehören sämmtlich ber spätern Zeit an. Nach biesen Angaben ein Bilb zu entwerfen, ift nicht möglich; wer es bennoch unternehmen wollte, murbe faum einen matten Umrig erhalten.

Was Tied's Freunde so oft mit Bedauern ausgesprochen haben, kann auch hier nur wiederholt werben: er selbst hat keine Denkwürdigkeiten hinterlassen. Und

warum gerabe er nicht, in einer Zeit, bie so manches Buch biefer Art aufzuweisen hat, in bem Bieles breit ergablt wirb, was faum bes Erlebens, gefchweige benn bes Anbenfens werth war? Warum er nicht, bei feiner Scharfe und Teinheit ber Beobachtung, bei biefer Meifterschaft ber Charafteriftit und Erzählung? Die Antwort auf biese Frage liegt in seiner eigensten Natur, in ber Berkettung von Umftanben, bie manche feiner lieb= ften Blane über bie erften Berfuche ber Ansführung nicht hinauskommen ließ. Er war burchaus frei von ber eiteln Abfichtlichkeit, bie bon Allem, mas fie thut, auch von bem Rleinsten, ber Welt glaubt Rechenschaft ichulbig zu fein, die fpricht, um von fich zu fcreiben, und fchreibt, um von fich fprechen zu machen. Solange er noch bichterisch fouf, und mit jeber neuen Erfahrung immer neue Geftalten in ihm aufftiegen, folange er mit gablreichen Freunden in ununterbrochenem geifti= gen Austausche stand, war ihm bie Gegenwart viel zu gehaltvoll und wichtig, als bag er von ber Vergangenheit hatte ausführlich fprechen follen. Dafür batte er noch feine Rube gewonnen. Aeltere Freunde begengen, bag er in ber frühern Beit in Dresben nur felten, und zufälliger Beranlaffung ober bringenber Aufforberung folgend, auf feine jungern Jahre gurudgetommen fei, und auch bann meiftens nur turg, ohne in genauere Schilberungen einzugehen. Er war barin bielleicht zu forglos.

Dennoch konnten Anregungen, über einzelne Lebensabschnitte zu sprechen, nicht ausbleiben. Die nächste lag in seiner Dichtung selbst. Die Novellen enthielten überall Erlebtes, sie wurden mitunter zu personlichen Bekenntnissen; die Gespräche im "Phantasus", ein

Theil ber fprischen Gebichte waren reich an einzelnen Rügen aus feinem Leben. Aber man mußte bamit bereits vertraut fein, um bie Dentwürdigfeiten in biefer Geftalt zu erkennen. Auch ber Briefwechsel mit Golger, ben er mit beffen Nachlaß berausgegeben hatte, entbielt manches merkwürdige Zeugniß über feinen Bilbungsgang. Endlich begann er feine Schriften zu fammeln, eine Durchficht berfelben und ein Rückblick auf bie Bergangenheit ward nothwendig. Bu manchen hatte er fich öffentlich nie bekannt, andere waren verschollen, andere gemisbeutet worben. Bon einer Gefammtausgabe ber Dichtungen lief fich bie Bflicht über ihre Entstehung, b. h. über einzelne wichtige Punfte feines Lebens Erlanterungen zu geben, faum trennen. In ben Jahren 1828 und 1829 fcbrieb er baber bie Ginleitungen zu bem erften, fechsten und elften Banbe ber Schriften, bie and in biefer fragmentarischen Form für Theile feiner Dentwürdigfeiten gelten fonnen. Rur find fie mehr literarifch als rein hiftorifch, fie schließen fich ber aufgestell= ten Reihenfolge ber Schriften an, welche nicht bie dronologische ift, man bewegt fich baber mehr im Rreife, als bag man auf ber geraben Linie ber Lebensentwickelung fortschritte.

Nachbem Tied das sechzigste Jahr zurückgelegt hatte, scheint ihm ber Gedanke, sein Leben zum Gegenstande besonderer Darstellung zu machen, zum ersten Male näsher getreten zu sein. Die früheste Andeutung sindet sich 1838 in einem Briefe an seinen Bruder, den er auffordert, zu diesem Zwede die Erinnerungen ihrer Kindheit und ber spästern. Jahre zu sammeln, und ihm die darauf bezüglichen Notizen zu übersenden. Die schiesen und einseitigen Urtheile, die er zu allen Zeiten ersahren hatte, die boss

willigen Berbachtigungen, bie abgeschmadten Marchen, bie nicht ohne Erfolg über ihn in Umlauf gebracht worben waren, wollte er burch eine einfache Darftellung bes Thatfachlichen widerlegen. Leiber fam es nicht bazu, nicht einmal zu einer vorläufigen Sammlung bes Stoffs für eine fpatere Bearbeitung. Die ihm auch damals noch näherstehende bichterische Broduction, häusliches Unglud, Krantheit, ber Wechsel bes Wohnsiges und altgewohnter Berhältniffe, Mangel an Entschluß traten hemmend entgegen. Dennoch lag ihm biefer Plan bis in die letten Jahre am Bergen. Immer noch hoffte er auf ben Augenblick, wo er fich fraftiger fühlen werbe, und zur Ausführung schreiten fonne. Früher ale biefer Augenblick ift ber Tob gefommen.

Rum Glud reicht Tied's Wort über bas Grab bin-Er binterließ ein Bermächtniß, bas wenigstens einen theilweisen Erfat gewährt. Mag biefer immerbin burftig und mangelhaft erscheinen im Bergleiche mit bem, was Tied felbft hatte geben konnen; er wird beachtenswerth, wenn man barin bie Reste eines unwiderbringlich verlorenen Reichthums fieht.

Sier ift ber Bunft, wo bie eigenthumliche Beschaffenheit bes Stoffe, ber in biefem Buche niebergelegt ift, von meinen persönlichen Beziehungen zu Tieck zu reben gebietet.

3m Anfange bes Mai 1849 hatte ich bas Glud, ihn jum erften Male zu feben. Mit allgemeiner Spannung blickte man in biefen Tagen auf ben Ausgang bes revolutionaren Rampfes in Dresben; bie gemeinfame Theilnahme für bortige Buftanbe batte mich zu ihm geführt. Die außerorbentlichen Berhältniffe erleichterten bie Befanntichaft; man hatte bamale bas Bedürfnif, über ge-

miffe Bunkte, namentlich über bie politischen Tagesfragen fich in ber Rurze zu verftanbigen, und fo erfolgte auch bier bie Annäherung leicht. Mehr noch that Tied's wohlwollenbes Entgegenkommen. 3ch habe erfahren, was Alle erfahren haben; bie ihm ohne vorgefaßte Meinung und ohne Ansprüche genaht find. Geine eble Ratürlichfeit und Unbefangenheit, bie vollfommene Freiheit von Allem, was falfcher Burbe ahnlich fah, ober ber Abficht, ein Uebergewicht fühlbar zu machen, feine Bahrbeit und reine Gute, ber einfache und geiftig befreienbe Ton feines Gefprächs, Alles trug bazu bei, bie Feffeln ber Zurückaltung, burch bie ber Unbekannte bem berühmten Manne gegenüber fich leicht gebemmt fühlt, balb gu Aus ben erften Berührungen erwuchs ein Berfehr, ber bis zu seinem Tobe ohne Unterbrechung fortgesfett wurde, ber mich vier Jahre hindurch wöchentlich mehrere Male, zulest fast täglich, oft Stunden lang in fein Baus führte. Als bie politische Spannung fich gelegt hatte, traten in der Unterhaltung immer mehr die Bebanten und Begenftanbe berbor, welche bie ichonfte Beit feines Lebens erfüllt hatten, und auch jest noch seine wärmste Theilnahme befagen. Es waren Dichtung und Literatur, bie heimische wie bie frembe, bie vergangene wie bie gegenwärtige, bas Berftanbnig und bie Rritif ber Dichter und ihrer Werfe, bie Runft, bie Wiffenschaft, und alle große Fragen, bie vom Tage nicht abhängen, und ftets neu erscheinen, weil fie uralt finb.

Balb nahmen biese Gespräche noch einen anbern Charakter an. Unbemerkt gewannen sie die Farbe historischer Erinnerungen, deren Mittelpunkt Tieck selbst war. Zufällige Beranlassungen, naheliegende Erörterungen der

Novellen ober ber ältern Dichtungen leiteten querft barauf bin, einzelne Buge in leichten Unbeutungen ober bumoriftischen Unefboten mitzutheilen. Allmälig gestalteten fich biefe Umriffe gu feftern Bilbern, besondere feit er bie töbtliche Krankheit im Frühjahr 1851 noch einmal überwunden hatte. Jest wurden ihm biefe Rüchliche auf bie frühere Zeit fast zum Bedürfniß, und bie munbliche Erzählung vor Buhörern, von beren aufrichtigfter Theilnahme er überzeugt fein tonnte, erfette feinem Gefühle wenigstens entfernt, was ihm eine Aufzeichnung ber Erinnerungen gewefen ware. Absichtslos, wie Stimmung und Gebächtniß ben Stoff zuführten, hatte er querft einzelne Buntte aus feinem Leben befprochen, nun begann er auf Erganzung und Abrundung, und nach manchen Seiten bin auf eine gemiffe Bollftanbigkeit zu benten. Endlich hatte er in mannichfach verschlungenen Gpifoben eine Reihe von Bilbern aus feiner Jugendzeit, feiner Aeltern und Lehrer, Gefährten und Freunde, feiner innern Rampfe, feiner Berbindungen mit ben Dichtern bes vorigen und bes gegenwärtigen Jahrhunderts gegeben. Es waren gesprochene Novellen, ein unenblich reiches Leben entfaltete fich in ihnen, und wie überall bei ihm paarte sich auch hier ber anmuthig spielenbe Scherz mit bem tiefen Ernfte.

Wer ben Zauber ber Rebe Tied's jemals selbst ersahren hat, wird es erklärlich finden, daß im Genusses Augenblicks die schriftliche Aufzeichnung dieser Gespräche nicht der nächste Gedanke war. Doch gemahnt durch die wiederkehrende Todesgefahr, entschloß ich mich noch zu rechter Zeit zu dem schweren Versuche, der jetzt zur historischen Pflicht ward. Während der letzten zwei Lebensjahre Tieck's habe ich alle wichtigen Unterhaltun-

gen mit ihm aufgezeichnet, und es wird taum einen bebeutenbern Bunkt geben, ber in biefer Zeit nicht wiederbolt zur Sprache gefommen ware. 3ch barf behaupten, bag burch ben fpatern Beginn ber Aufzeichnung am Stoff nichts Wefentliches verloren gegangen ift. Auf Tied's Erzählungen felbft bat fie feinen Ginfluß gehabt, er mufite michts bavon, ber Gebante einer fünftigen Beröffentlichung biefer Gefprache lag ihm bis furze Zeit por feinem Tobe fern. Sie waren burchaus unbefangen; bon einer Abficht, einem bewußten Borbereiten ober Burechtmachen ift nie die Rebe gewesen. Aber barum entbehren biese Erinnerungen nicht ber Autorisation. Als ich mir im April 1853 bie wachsende Tobesgefahr nicht länger verhehlen konnte, ward es Pflicht, ihm eine vollständige Mittheilung über bie niebergeschriebenen Notigen zu machen. 3ch fagte ihm, bag ich biefe kleinften Theile seines Lebens aufgelesen und gesammelt hatte. Lachelnb erwiderte er: "Das freut mich zu hören. Sie find ein wahrhafter Mann, und werben es fo wieberergahlen, wie ich es Ihnen gesagt habe. Es werben baburch viele Lügen wiberlegt werben, die über mich in Umlauf gekommen find." In biefen Worten liegt bie Berechtigung ber folgenden Darftellung. Ich habe fie als einen letten Willen, als ein Bermachtnif angefeben, beffen Bollziehung für mich nicht allein zur Pflicht ber Bietät, fonbern auch ber hiftorischen Gerechtigfeit warb. Go faste er es felbst auf, und schloß die Augen in ber Zuverficht, baß biefe Erinnerungen ein Bilb feines Lebens geben würden, wenn er felbft auch über biefen letten Bunfc hinweggehoben fei.

Schon früher hatte Tied bie münblichen Erzählungen in anberer Beise ergänzt. Lange beschäftigte ihn ber Gebanke,

eine Auswahl bes reichhaltigen Briefwechsels herauszugeben, in dem er während eines langen literarischen Lesbens mit den verschiedensten Männern gestanden hatte. Diese Sammlung, soweit sie ihn persönlich betrifft, beginnt mit dem Jahre 1792 und enthält der großen Mehrzahl nach Briese, die an ihn gerichtet sind. In chronologischer Reihenfolge theiste er mir die einzelnen Bände mit zur Durchsicht und vorläusigen Bezeichnung des etwa Auszuwählenden. An jeden wichtigen Brief knüpsten sich Erläuterungen und häusig neue Erzählungen. Dies war in den Wintermonaten von 1852 auf 1853. Als ich den letzten Band zurückzugeben kam, war er wenige Stunden zuvor gestorben.

So ift es zu verstehen, wenn ich bieses Buch "Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen" genannt habe.

Tied's Erzählungen waren nicht vollständig, aber durchaus glaubwürdig. Nicht von jedem Lebensabschnitte sprach er mit gleicher Ausführlickeit und gleichem Beshagen. Mit besonderer Borliebe verweilte er bei dem Knadens und Jünglingsalter, in allgemeinern Jügen stellte er die spätere Zeit hin. Dort war Alles neu, frisch, glänzend, er selbst noch ein Werdender, den auch der Kampf förderte; hier hatte das Leben eine sesteren Gestalt gewonnen, und zwanzig Jahre gleichmäßigen Daseins erschienen in der Erinnerung wie der ruhige Fluß mit sanseten Usern, den man still hinadzesahren ist. Manches, was ihn zu tief bewegte, erwähnte er selten, und dann nur mit wenigen Worten, so den Tod seiner Tochter Dosrothea; Anderes mochte seinem Gedächtnisse ganz entsschwunden sein. Einsach, arglos und edel erscheint er in

biesen Erinnerungen; wie über seine Dichtungen, urtheilte er über sich und sein Leben burchaus unbefangen. Welchen Grund hätte er auch haben können vor Zuhörein, beren Beisall oder Misbilligung für ihn eine geringe Bebeutung haben mußte, am Rande des Grabes, in dieser absichtslosen Selbstbetrachtung sich anders darzustellen, als er im Augenblicke sich wirklich erschien? Im Einzelnen blieben sich die Grundzüge der Erzählungen immer gleich, so oft er auch auf denselben Punkt zurücksommen mochte. Führte er Personen redend ein, so geschah es in den Wiederholungen stets mit denselben Worsten. Manche kleine Züge finden in den ebenso absichtslosen Auszeichnungen Anderer eine unerwartete Bestätigung. Von dieser Seite könnte nur der übertriebene Zweisel die historische Treue und Aufrichtigkeit in Fragestellen.

Doch Tieck felbst kannte bas eigenthümliche Wesen ber hiftorischen Ueberlieferung sehr wohl. Bon ihr fagt er in ber Einleitung zu feinem Shaffpeare-Buche ("Ludwig Tied's nachgelaffene Schriften", II, 119): "Wenn wir uns nur sichere Rechenschaft geben könnten, daß unfer Standpunkt felbft nicht viel bestimmt und richtet, und boch aus unferm Auge die Berspective ber Linien und der Luft sich bildet." Konnte ber Greis die Zustande seines jugendlichen Lebens fo wiedergeben, wie fie wirklich waren, ober vielmehr nur fo, wie fie ihm nach vielen bazwischenliegenben Wandlungen erschienen, wie er fie aus feinem jeti= Standpunkte fah? Es ift biefelbe Frage, welche Goethe ebenso tieffinnig als vorsichtig beantwortete, wenn er auf bem Titel seines Buchs "Aus meinem Leben" ben Zusatz machte: "Wahrheit und Dichtung." Schwerlich wird ber Menfch fich und bie Dinge, bei benen er betheiligt ift,

burch ein vollkommen reines Mebium zu sehen vermögen; bald wird es zu hell, bald zu bunkel gefärbt sein. Zuerst betrachtet er sie mit Leibenschaft, nachher versteht er seine eigene Leibenschaft nicht mehr. Glücklich, wer im hohen Alter gehaltvolle Erlebnisse mit einem so treuen, burch Lust und Schmerz befestigten Gedächtnisse, mit so viel jugendlichem Feuer und Theilnahme, mit so überzeugender Gegenständlichkeit darzustellen vermag, wie es Tieck in diesen Gesprächen gethan!

Für ben Nacherzähler ift es unenblich schwer, solche Mittheilungen ohne ben geringften Berluft an Zuverlässigkeit, boch mit gleicher Frische und Lebenbigkeit wiederzugeben. Das Letzte wird kaum Jemand verlangen. Um wie Tied, wenn auch aus seinem Munbe ju erzählen, mußte man Tied felbft fein. Schon bas wörtlich treue Aufzeichnen eines Gefprache, bas vielleicht bei einem Bücherkatalog anfing, und bei ber Refigna= tion aufhörte, bie ihm ber Anfang ber Weisheit war, erschien in hohem Grabe schwierig. War es boch bis= weilen schon, wenn bie Hausthur sich schloß, kaum mehr möglich, ben Faben wieberaufzufinden, ber durch biefe verschlungenen Gänge geführt hatte. Zwar hatte sich mir alles Wichtige, oft bie Worte felbft wol eingeprägt, aber bei bieser Fülle mußte auch bas treueste und willigste Gebächtniß eine gewisse Einbuße erleiben. Und wie follte biefer Stoff benutt werben? An Borbilbern fehlte es nicht. Am nächften lag es, an "Edermann's Gefpräche mit Goethe" zu benten. Aber biefe Gefprache mit Tied waren zum großen Theil hiftorische Erinnerungen. Sollte ich jebe Unterhaltung unter ihrem Tagesbatum mit bialogischer Treue wieberzugeben versuchen, eine an bie an-Dere reihen, um fo eine bennoch nur zweifelhafte Authentie berzuftellen? Ich konnte mich nicht bazu entfoliegen. 3ch hatte im Dialog als zweite Berfon neben Tied treten, ich hatte eine ungeordnete Maffe biographiichen Materials geben muffen, in bem ber Erzähler dronologisch pormarts und rudwarts ging, Episoben einschaltete, fich häufig unterbrach, burch literarische Rritifen, burch humoriftische ober tieffinnige Beobachungen, bie an bas Radfte wie an bas Fernfte anfnupften. Durch ben Geist, mit bem ber Sprechenbe Alles zu burchhauchen wußte, burch Ton und Blick, burch bie Dramatif bes Bortrags erhielt biefes scheinbar wirre Bewebe einen unenblichen Reig, um fo reigenber, je mannichfaltiger es fich verschlang. Wie schwerfällig, wie breit und bennoch dürftig würde fich bies Alles in bem geschriebenen Worte bes Nacherzählers bargeftellt haben! Es ware gewesen, was bie falte, harte, farblose Thpe ift im Bergleiche mit bem bewegten Leben. Man würde mir schließlich gesagt haben, es sei ein schätbares Material, bessen Berarbeitung zu einem lesbaren Buche eine geschicktere Sand übernehmen muffe. Der Bearbeiter murbe fich balb gefunden haben, mahrscheinlich ein folcher, ber ben vollen Ginbrud ber Perfonlichkeit, wie ich ihn empfangen hatte, nicht befag, ber Tied vielleicht gar nicht einmal gefannt hatte. Enblich eine Sonberung ber Befprache nach Stoffen ware einer halben Berarbeitung gleichgekommen, es ware auch bamit nichts gewonnen gewesen.

Es blieb somit nur Eines übrig, ben Weg zu gehen, ben ich gegangen bin, erfüllt von ber lebenbigen und bankbaren Erinnerung an ben befreundeten Dichter, gesleitet von meinen Aufzeichnungen, die Bearbeitung des Stoffs selbst zu übernehmen. Dies empfahl sich umsomehr, da mir anßer den mündlichen Mittheilungen Tied's

noch andere Quellen zu Gebote ftanden. Ich fannte nach feinen eigenen Angaben bie biographischen Beftanbtheile ber Dichtungen; aus ben Briefen ergaben fich manche werthvolle und charafteriftische Züge, und zugleich geftaltete sich aus ihnen ein chronologisches Fachwerk, in welches sich die einzelnen Erzählungen mitunter-trefflich einfügten; in ben letten vier Jahren feines Lebens hatte ich ihn felbst oft genug gesehen und beobachtet, um feine Eigenthümlichfeit fennen zu lernen. Endlich über manche frühere und spätere Momente war ich im Befite ber glaubwürdigsten Zeugnisse und Notizen, die ich seinen Freunben und ben Personen verbankte, die Jahre lang ju feiner nächsten Umgebung gehört hatten. Wenn ich hier von ber Unterstützung und Förberung spreche, welche ich burch Andere erfahren, habe ich vor Allen Friedrich von Raumer auf bas bankbarfte zu nennen, ber in ber warmen Theilnahme an biefen Erinnerungen bie treue Freundschaft, die ihn mit dem Dichter im Leben verband, auch nach bessen Tobe bewährt hat. Ihm verdanke ich bie Benutung seines höchft gehaltreichen Briefwechfels mit Tiedt, eine Angahl Briefe Tied's an F. Schlegel, mundliche Ueberlieferungen und Berichtigungen, Rath und Bulfe aller Art, wie fie nur ber Freund und hiftorifche Augenzeuge zu geben vermag. Für Anberes bin ich einem zweiten ältern Freunde Tied's, F. von ber Sagen, seinem Neffen G. Baagen, und seinen spätern Freunben Loebell und Carus bankbar verpflichtet. Den beiben Letten boppelt, ba fie mir verstattet haben, ihre Mittbeilungen meinem Buche unmittelbar beizufügen. Auch aus biefen Quellen ergab fich eine nicht unbeträchtliche Maffe bes Stoffs.

Bei ber Bearbeitung mar es zunächst gerathen, bie

Gespräche allgemeinen, nicht biographischen Suhalts ausausondern und in einem eigenen Abschnitte zu sammeln. Bier babe ich Tied's Worte getren wiebergegeben, wie ich fie aufgezeichnet und im Gebachtniffe bewahrte. 3ch glaube nicht, baß fie burch bie Umwandlung bes Dialogs in ben Monolog, die fich aus bem eingenommenen Standpuntte mit einer gewiffen Nothwendigkeit ergab, irgendwie erheblich gelitten haben. Hoffentlich wird bas fechste Buch ben Reichthum biefer Unterhaltungen wenigstens ahnen laffen. Die Jugendbilber im erften Buche ruben ausschlieflich auf Tied's Erzählungen. Diese bilben auch ben hauptbeftandtheil bes zweiten, boch fommen bier manche Ergänzungen aus ben Briefen bingu, welche bei ber fragmentarischen Beschaffenheit ber Erzählungen aus ber fpatern Zeit im britten und vierten Buche befonbers wichtig wurden. Das fünfte hat fich vorzugsweise aus mündlicher Ueberlieferung und eigener Anschauung ergeben.

Die Darstellung im Einzelnen war durch die verschiebene Natur des Stoffs bedingt. Wenn das eng begrenzte, doch tief bewegte Jugendleben, und das berliner Kleinleben jener Zeit interessiren sollte, so mußte ich es mit vollstem Eingehen, so weit es mir erinnerlich war, zu schildern versuchen, während die spätere Zeit weder nach dem vorliegens ben Stoffe, noch ihrem Charakter nach ein gleiches Versahren erlaubte. Daher die sast novellistische Haltung der ersten, die literarhistorische der letzten Vücher. Ich bemerke ausstrücklich, in jene Vilder ist kein Zug ausgenommen, der nicht von Tieck selbst angedeutet worden wäre; das gilt namentlich durchgehend von den geschilderten Seelenzuständen. Man halte sie nicht sür psychologisirende Phantasiegemälde; gerade in dieser Weise pssese er seine früs

heften innern Rampfe zu schilbern. Spatere Darftellungen ähnlicher Zuftanbe find aus Briefen geschöpft. Wo Berfonen rebend eingeführt find, geboren ihre Worte Tied an, ebenso die bisweilen vorkommenden Urtheile über mehr ober minber befannte Charaftere feiner Jugendzeit. Dagegen bie Berbindung bes Einzelnen, bie dronologische Gruppirung zerftreuter Bestandtheile, bie oft nicht leicht war, weil Tieck bei ber freien Bewegung des Gesprächs an ein chronologisches Aufreihen am wenigsten bachte, die Sammlung mier leitenbe Gefichtspunkte, bie Berftellung eines hiftorifchen Charafterbilbes, welches an einigen Stellen in einen fernen hintergrund bliden läßt und fich jum Zeitbilbe erweitert, bies Alles gehört mir ausschließlich an. Alfo nicht Tied's Denkwürdigkeiten, seine Lebensgeschichte gebe ich; ich gebe fie unter ber Berantwortlichfeit, wie fie überall bem Geschichtschreiber zufällt, ber einen überlieferten Stoff barguftellen versucht. Bei ber abweichenben Ratur bes meinen, ichien biefe Auseinanberfehung unerläßlich.

Roch ein Wort habe ich zu sagen. Wenn ich eine Charakteristik Tieck's zu entwersen versuchte, konnte ich ihn nur so darstellen, wie er mir in einem mehrjährigen Umgange als Mensch, und in seinen Wersten als Dichter erschienen war, deren höchste Werthschäung seit frühen Jahren bei mir sesstadhe Werthschäung seit frühen Jahren bei mir sesstadh lange vorher, ehe ich eine Ahnung davon hatte, ihm jemals persönlich nahe zu treten. Diese Lebensgeschichte ist somit undeabsichtigt zu einer literarhistorischen Würdigung und Bertheibigung Tieck's geworden. "Der vielmehr zu einer Berherrlichung", werden Andere hinzusehen. Ich habe nichts dawider, denn ich bin mir bewust, meis

nen Stoff gegeben zu haben, wie ich ihn fand und wie . er fich mir barftellte. Immerhin aber wird es gut fein, auch einmal ben andern Theil zu boren, nachbem so manches ungerechte und verkehrte Urtheil im Namen ber Kritit und ber hiftorischen Gerechtigfeit mit ber Diene ber Unfehlbarfeit über ihn gefällt worben ift. Seine Beurtheiler find in vielen Fallen Berurtheiler gewesen. Es ift nicht zu viel behauptet, fein anderer großer beutscher Dichter ift harter, unbantbarer behandelt worden. Es ware wol ber Mühe werth, eine Galerie ber Kritifen zu sammeln, bie von ber "Allgemeinen bentschen Bibliothet" bis auf die "Salleschen Sahrbucher" über ihn erschienen find, und bis auf ben Mugenblid. wo bie Feuilletoniften ihm bie Grabrebe gehalten haben. Saben boch manche Kritifer erft burch feinen Tob bie beruhigende Ueberzeugung gewonnen, bag nummehr auch die Romantik wirklich tobt und völlig übermunben fei!

Sin ähnlicher Ton wird in vielen Literaturgeschichten, berühmten und unberühmten, angeschlagen. Während es bei andern Dichtern eine Pflicht ist, von der man nicht gern abweicht, die Anerkennung der Aritik, das Positive dem Negativen vorangehen zu lassen, ist dei Tieck die umgekehrte Prazis zur Regel geworden. Man beginnt mit dem Tadel, man entwickelt, wie seine Richtung von Hause eine falsche gewesen sei, Mängel und Schwächen werden ausgemalt, dalb gibt er zu viel, dalb zu wenig, endlich läßt man unter neuen Clauseln eine halbe Anerkennung schwollend hinterherhinken. Den Dichterischen ist er zu kritisch, den Aritischen zu dichterisch, den Protestanten zu latholisch, den Katholisen zu protestantisch, den Ausgeklärten seiner Ingend zu religibs, den

Frommen seines Alters zu aufgeklärt, den Liberalen galt er für servil, den Legitimen für einen Oppositionsmann: Sehr Benigen hat er es recht machen können. Man sage nicht, in der Einstimmigkeit der verschiedensten Kritter liege der Beweis für die Richtigkeit des Urtheils. Gerade die gleichlautende Berwerfung durch entgegengesetzte extreme Meinungen kann die Anerkennung entshalten.

Und woher biefe auffallende Erscheinung? Ihr Grund ift nicht schwer aufzufinden. In einer von heftigen Barteifampfen bewegten Zeit wollte er als Dichter frei bleiben, er wollte festhalten an ber Poefie, bie in feines Herrn äußerm Dienste steht; er verschmähte es, ein geläufiges Stichwort zu gebrauchen, um damit Anhänger und Bewunderer zu werben. "Und so fühle ich", schreibt er im Jahre 1816 an Solger, "bag bei uns immer 211= les, was ich bas Rechte nennen möchte, fei es in Phi= losophie, Kunft oder Religion, als ein Eremit wohnt, beffen Bflicht es ift, feiner Gemeinde anzugehören" ("Sol= ger's nachgelaffene Schriften", I, 392). Man hatte ihm Manches verziehen, wenn er nur zu irgendeiner Fahne geschworen hätte, aber unabhängig fein, und bennoch mitreben zu wollen, bas konnten Parteien, Schulen und Sekten nicht ertragen. Darum haben fie ihn schließlich selbst zu einem Parteihaupte gemacht. Er ist ftets er selbst geblieben, und wie man sich auch anstellen möge, weiter als fich selbst hervorzubringen, bringt es am Ende fein Menfch, fagt ber Altmeifter.

Also die Acten über Tied und seine Dichtungen sind nicht geschlossen, wie oft das auch behauptet worden ist. Es lebt noch Mancher, der über die spätere Zeit auch nach diesem Buche wird berichten können. Dazu aber, daß man ihn in seiner eigenen und vielseitigen Natur kennen lerne, wollen die Erinnerungen beitragen. Bon seiner Jugendgeschichte und frühesten Stellung zum damaligen berliner Leben wußte man disher wenig ober nichts. Sie ist zugleich ein Stück der Geschichte Berlins in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts, und der Baterstadt liegt es ob, nicht allein sein Grad oder das Geburtshaus zu bezeichnen, eine Straße, wie es geschehen, mit seinem Namen zu benennen, oder sein Bild zu errichten, sondern ihn in der deutschen Geisterwelt auf seiner hervorragenden Stelle anzuerkennen. Berlin nennt keinen größern Dichter den seinen.

Hiermit gebe ich dieses Buch aus der Hand, deffen Bollenbung mir eine Pflicht der Pietät war, und das einen Theil meines eigenen Lebens enthält. Mir ist am beften bewußt, bag ich nicht Alles zu leiften vermochte, was die Aufgabe erfordert. Niemals bin ich mehr da= von burchbrungen gewesen als jest, wo mir bas eble Bilb, in beffen Augen ich so oft geblickt habe, wiederum flar por ber Seele fcmebt. Es ift ber Uebergang vom unmittelbaren Dasein zur Geschichte, ben ich erlebt habe. Wie es zu den erschütternosten Erfahrungen gehört, das Leben, welches man als ein gegenwärtiges empfunden hat, erblaffen, fich auflösen und zur Bergangenheit binschwinden zu feben, fo ift es bie schwerfte Probe aller Geschichtschreibung, bie Grundzüge beffelben im Bilbe herzustellen und von neuem zu beleben. Doch in bem Geifte wohnt eine Kraft, die über Mängel und Schwächen hinweghilft. Ich habe bas Bertrauen, etwas von jenem frischen Lebenshauche, ber bie munblichen Erzählungen burchwehte, werbe auch noch in meiner Darftellung fühlbar fein.

So mag benn heute, an bemselben Tage, an welschem Tieck vor zweiundachtzig Jahren das Licht der Welt erblickte, der Schlußstein diesem Denkmale eingesügt wersden, welches ich auf seinem Grabe zu errichten untersnommen habe.

Berlin, am 31. Mai 1855.

Rudolf Köpke.

#### Erftes Buch.

## Ingendbilder.

1773 --- 1792.

.

•

#### 1. Das Baterhaus.

Um Eingange ber Rofftrage zu Berlin, unfern bes Rolni= ichen Rathbaufes, in einem engen, betriebfamen und geraufch= vollen Theile ber Stadt, wo in niedrigen Kramladen Gewerbe und Rleinhandel ihren Sit haben, liegt ein bunfles Saus, bas in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts zu ben ftattlicheren ber Nachbarichaft gehören mochte. In biefem Saufe mobnte um jene Beit ein Burger und Sandwerter; bas war Reifter Johann Ludwig Tiedt, ber Seiler. Es war ein einfacher, aber auch frifcher und fraftiger Mann, ber mit gergbem Sinne und hellem Auge feines Beges ju geben pflegte. Gin Leben voll Arbeit und Erfahrung mar feine Schule gewesen, und hatte in ihm jene ehrenfefte, altburger= liche Berftanbigkeit und Tuchtigkeit ausgebildet, Die ohne viel Worte ben Ragel auf ben Ropf trifft, und in ben Beiten Friedrich's des Großen bei ben Genoffen bes fleinen Sandwerts nicht felten war. Auch fein Bater mochte ein Sandwerter gewesen fein. Das Familiengebachtniß hat es nicht aufbewahrt, woher er fammte, boch rühmte man fich zuwei= len nicht unansehnlicher Bermandtichaft, zu ber man fogar einen General gablen wollte.

Wie es bie Ordnung bes Gewerbes vorschrieb, hatte Meister Tied in seinen jungen Jahren, als er losgesprochen worben, zum Wanberstabe gegriffen, und war als handwerks-

gefell in die Fremde gezogen. Er hatte Deutschland burch= wandert, war nach Ungarn gekommen und bann weiter bis an bie Grenze ber Turfei. Dabei fehlte es nicht an Aben= teuern. So hatte fich einft in biefen Gegenben ein Reife= gefährte zu ihm gefellt, ber bie Lage einer jener ungarifchen Grenzfestungen fo anmuthig fant, bag er fich nieberfeste und Die Umriffe in feinem Buche nachzuzeichnen begann. Bon ber Feftung aus bemerkte man feine Abficht, glaubte in ben beiden Wanderern Spione zu erkennen, und that einige Schuffe auf fle, die gum guten Glud ihr Biel verfehlten. Beimfehr feste fich Lied als Meifter, wie ce Brauch mar, und begrundete einen Sausftand. Seine Frau bolte er fich aus Jeferig, einem Dorfe bei Branbenburg. Sie mar bie Tochter bes Schmiedemeifters Schale, Doch im Saufe bes bortigen Brebigers, Namens Latte, erzogen, ber fie frühzeitig als eine BBaife zu fich genommen hatte. Darauf betrieb ber Meifter unter feinen Mitburgern eifrig fein Gewerbe, und nahm Antheil an Allem, mas Sandwerf und Burgermefen anging. Bei ben Bunftgenoffen war er angefeben als ein ftrengrechtlicher Mann, ber feinem Stande ergeben fei, und nicht allein bas Berg. fonbern auch bie Bunge auf bem rechten Flecke habe, und gur guten Stunde ein gutes Wort ohne Scheu zu fagen miffe. Darum mahlten fie ihn auch in mancher wichtigen Sache zum Sprecher und Bertreter.

Unter ben Sandwerfern felbst gab es ichon allerlei Widerspruch gegen bie Bunfte und ihre engen Regeln. Manche meinten, es fonne mit bem Gewerbe erst besser werben, wenn biese alten Ordnungen aufgehoben wurden. Darüber war ein Streit entstanden, und zu ben Bertheidigern ber Bunfte gehörte auch Meister Tied, ber von ber Auflösung bes Bersbandes nichts alle Unordnung erwartete. Doch wollte er darum nach eigener Ersahrung nicht in Abrede stellen, daß

Bieles anbers und beffer fein tonne. Run hatte fich bas Berucht verbreitet, auch ber Ronig fei ben Bunften nicht ge-Darum befchloffen bie Freunde berfelben, ihn felbft unmittelbar angurufen, bag er fie bei bem alten Rechte fcute. Eine Angahl von Meiftern follte ihm eine Bittichrift überreichen und Tied ihr Sprecher fein. Den furgeften Weg folug man ein, bas Gefcaft auszurichten. Bu einer beflimmten Stunde bes Tages pflegte Rriebrich an einem Renfter bes Schloffes Sansfouci zu fteben, bann ftellten fich bie Bitten= ben unter einen Baum im Garten, auf ben ber Blicf bes Ronigs fallen mußte; nicht felten ließ er fie gu fich berein= rufen und borte ihre Anliegen. Go gefchah es auch bier. Friedrich erblicte bie Meifter, und ließ fie gu fich befcheiben. Tied burfte ihm bie Bittichrift überreichen und noch einige Worte zum Schupe ber Bunfte fagen. Der Konig borte ibn gnabig an, und entließ ibn mit ber Berficherung, auch er fei fein Feind berfelben und werbe fich ber Sache annehmen.

Aber solche Ersahrungen und die Thätigkeit des Tages reichten für die Bedürsnisse des begabten und mit mancherlei Kenntnissen ausgestatteten Mannes nicht hin; er führte dabei auch ein nach innen gekehrtes Leben. In kirchlichen wie in politischen Dingen war er gut Friederichisch gesinnt. Er hielt es mit dem moralischen Wandel und einem redlichen und tüchztigen Handeln, im Uebrigen war er ein Freund der Aufklärung, und psiegte sich die Dinge ohne viele Wunder auszulegen.

Doch in biesem Punkte trat auch bie eigenthumliche Sinnesart ber Sausfrau hervor. Bon ganzem Berzen war sie
ber alten kirchlichen Gläubigkeit zugethan. Sier am ersten
kam es zu gereizten Gesprächen, in benen jeder Theil sich
zeigte, wie er war. Der Mann verständig, eifrig, auffahrend, oft berb und handsest, im hause bie rauhe Seite herauskehrend; die Frau sanft, schüchtern, in sich gekehrt, dem

Manne gegenüber bulbend und beschwichtigend, aber beharr: lich. Bor allem war ihr burch Gemutheart und Erziehung ber Glaube eine Bergensfache geworben, und fie ließ fich burch ben balb rauhen, balb fpottenben Wiberfpruch bes Mannes nicht irre machen. Wenn er fie in ben Stunden ihrer ftillen Sammlung im Borft'ichen Gefangbuch lefend fand, fo ging bas felten ohne eine Begenbemerfung von feiner Seite ab. Dann gog er mit feiner hausbackenen Moral gang ernft= lich gegen bie alten Rirchenlieber ju Felbe, marf ihnen Luge und Unwahrheit vor, und erflarte fie für überfluffig ober gar ichablich. Um meiften argerte er fich an ben Liebern, in welchen Chriftus als Brautigam ber Seele bargeftellt wirb, be= fonbers wenn fie etwa von Frauen gebichtet waren. mit platter Berftanbigfeit bemerfte er in Paul Gerhard's Liebe "Nun ruhen alle Balber" gegen ben Bers: "Es foläft bie ganze Welt": "Wie kann man bergleichen abge= fcmadtes Beug behaupten! Die gange Welt fclaft nicht! In Amerita Scheint bie Sonne, ba machen bie Leute." Solchen Einwürfen gegenüber ichloß bie Frau ihre ftille From= migfeit nur umfomehr in bie Tiefen ihres Gemuths ein.

War gleich biese Art ber Aufklärung bei bem Meister Tieck in Fleisch und Blut übergegangen, so fehlte es ihm boch keineswegs an Sinn und Berständniß für höhere Dinge, nur wandte er sich ber weltlichen Seite zu. Die ersten glücklichen und kühnen Bersuche ber beutschen Dichtung seit dem Ansange ber stebenziger Jahre hatten einen tiesen Eindruck auf ihn gemacht und bald sein Gerz gewonnen. Wie eine neue Morgenröthe war Goethe's Poeste über der beutschen Literatur aufgegangen. Die einfachen und offenen Gemüther enspfanden es alle, hier quelle der Born einer unverfälschen Dichtung. Es spricht für das natürliche Gesüht des alten Tieck, das sich in der harten Schale des werkthätigen Bürger-

ftandes lebendig erhalten hatte, wenn der schlichte Handwersfer erkannte, Goethe sei doch ein ganz anderer Mann als Gellert, Kleist und Gleim. Als später der Streit über die Anerkennung der neuen Poesse heftiger entbrannte und auch dem alten Meister zu Ohren kam, sagte er voll Verdrüf: "Was reden denn die Leute, sie verstehen ja diese Bücher gar nicht!" Oder wenn von "Werther" oder "Göt" die Rede war: "Die Andern mögen sich anstellen, wie sie wollen, so etwas können sie doch nicht machen!"

Bei diesem lebhaften Antheil an ben neuen Dichterwerken und dem regen Triebe, sich unausgesetzt zu belehren und zu unterrichten, wurde manches gute und nügliche Buch nicht nur gelesen, sondern auch gekauft, und allmälig sammelte sich ein kleiner Hausschaft an, auf den man mit Recht folz sein konnte. Da sanden sich neben der Bibel, die auch die Aufstärung des Baters als Grundbuch des Hauses und Lebens in Ehren hielt, und neben der nüglichen Belehrung, die Guthsrie's und Gren's "Weltgeschichte" und einige andere historische Bücher gewährten, die erste Ausgabe des "Göt von Berlichingen", Goethe's Schriften in dem himburg'schen Nachbruck, die ersten Abdrücke der verwegenen Dichtungen von Lenz, der "Rheisnische Most", einige Wochenschriften und manches Andere der Art.

Auch an dem deutschen Schauspiele, bas eben damals selbständig zu werben suchte, fand er vielen Geschmack. Der Zusall hatte ihn sogar mit den Schauspielern zusammengeschrt, die er auf den Bretern in der Behrenstraße des Abends tragiren sah. Die Arbeit forderte Rube und Erholung, und so war denn Meister Tieck auch den bürgerlichen Vergnügungen nicht abhold. Nachmittags ging er hinaus in eine jener bescheidenen Anlagen vor den Thoren Berlins, wo man bei einem Glase Kottbuser Bier ein sogenanntes Gartenvergnügen, etwa eine Kegelbahn und einige Gevattern und Stamm-

gafte vorfand. Da murbe geraucht, gelegelt, gelacht, mander handfefte Spag lief mit unter, und gufrieben mit feinem Dafein, fclenderte man Abends fcmagend und plaubernd wieber nach Saufe. Bu ben Stammgaften hatten fich auch 'ei= nige Schaufpieler gefellt, mit benen man auf ber Regelbabn naber befannt wurde. Meifter Tied war vorurtheilofrei genug, ben Bertehr mit ber verrufenen Rafte nicht zu meiben. Machte es ihm Bergnugen, bie tragifchen Gelben einmal als gewöhnliche Menichen zu feben, ober mochten fie burch ihre Spage bie Beiterfeit ber Gefellicaft erhoben, genug er fand auf gutem Fuße mit ihnen. Doch bemertte er an ben lodern Gefellen auch Bieles, was feinen ftrengen Burgerfinn beleibigte, Leichtfinn, Prahlerei, Luge, Ausschweifung. er benn oft mit ber Bemerkung nach Saufe: "Die Romobianten (anders nannte er fie nicht) find boch schlechte, un= moralifche Gefellen. Es ift fein Berlag auf fie!"

Dagegen standen die Gelehrten bei ihm um so hoher im Ansehen. Es war nicht bas dumpfe Staunen vor einer Masse frember und unverständlicher Kenntnisse, was ihn erfüllte, sondern die Ueberzeugung, der gelehrte Stand sei nicht nur der Hiter geistiger Schätze, sondern solle sie auch als Lehrer des Bolks verwenden. Darum schien es ihm natürlich, daß der Lehrstand in der öffentlichen Achtung hochstehen und sich in ihr erhalten musse. Er erkannte den Gelehrten selbst noch im Zerrbilbe an.

Eines Abends fand er in seiner Bürgergesellschaft ben berüchtigten Magister Kindleben. Dieser Mann, nicht ohne Talent und Kenntnisse, war ursprünglich auf einem Dorse bei Berlin Prediger gewesen, hatte aber wegen grober Unsitt-lickeiten seines Amts entsett werden mussen. Seitdem lebte er von gelehrten Lohnarbeiten in Leipzig und Halle, und schrieb schlechte Gebichte und Nomane, in denen er zum

Theil seine eigenen Abenteuer erzählte; benn bald war er in allen Schenken wie auf ben Straßen eine bekannte Erscheinung geworden. An jenem Abende hatten ihn einige Bürger mitgebracht; er sollte dem spießburgerlichen Spotte preisgegeben werden. Stets hungeriger und noch mehr durftiger Gelehrter, possenreißender Pedant, literatischer Landstreicher, schien er denselben weit mehr herauszusordern als zu surchten. Sein unverschämtes Wesen, seine schwizige Bettelhaftigkeit zeigte den Gelehrten in tiesster Versunkenheit. Der rohe Spaß bezann damit, daß man ihn betrunken machte. Boll Entrüftung verließ darauf Meister Tieck seine Ressource. So sollte man mit der Gelehrsamkeit nimmer umgehen, selbst wenn sie in so gemeiner Gestalt auftrat, wie hier.

Inzwischen hatte sich im Sause Bieles verändert. Eine Familie war entstanden und begann heranzuwachsen. Der Raum war enger, die Sorgen größer geworden. Im Lause von vier Jahren hatte die Mutter drei Kinder geboren.

Es war ein hoffnungevoller Tag, als am 31. Mai bes Jahres 1773 um elf Uhr Morgens bas altefte Rind in ber fcmalen, bunteln Sinterftube, in bie nur ein fargliches Licht vom hofe hineinschimmerte, gur Belt fam. Diefes Rind, bas bem Meifter Johann Ludwig Tieck, bem Seiler, geboren murbe, war Meister Johann Ludwig Tied, ber Dichter. Als ältefter Sohn empfing er am 6. Juni in ber Laufe, ju ber mehrere hochabelige Gonner ber Familie als Beugen eingelaben maren, bie Namen bes Baters. Am 28. Februar 1775 folgte eine Tochter, Anna Sophie, und am 14. August 1776 ber jungere Sohn, Chriftian Friedrich. Go muchfen benn brei Rinber im Saufe heran, zwei Sohne und zwifden ihnen eine Toch= ter, und mit ihnen manche fcwere und gewichtige Gorge. Denn balb mußte ber Bater ahnen, mit biefen Rinbern habe ein anderer, neuer Geift in feinem engen Saufe Wohnung

gemacht. Unter ben Augen bes Baters und ber Mutter verlebten fie die ersten Jahre. Nur bunkel erinnerten fie fich ber Großmutter, die im Hause bes Sohnes still als Matrone lebte und balb verschwand, ohne an ber Erziehung theilgenommen zu haben.

Bei Ludwig, dem Melteften, zeigten fich Worftellungefraft und Empfindungevermogen ungemein fruh. Die Bilber und Einbrude, welche er empfing, erweckten in ihm balb eine buntle Ahnung ber Leiben und Freuden, benen bas menfch= liche Berg unterworfen ift, folange es ichlägt. Diefe erften Erfcutterungen ber Seele muffen in bem Rinbe ein tief fcmergliches Gefühl bervorgerufen haben, benn im boben 21= ter ergablte ber Greis bavon mit ber vollen Lebenbigfeit ei= nes gegenwärtigen Ginbrude. Gin Sausfreund hatte einft ein eigenthumliches Schauftuck mitgebracht. Es mar eine Dofe, auf beren Deckel man unter einer Arpftalleinfaffung ein ftrahlendes Farbenmufter fab. Bon biefem bunten Bilbe wurde bas Rind mit unwiderfteblicher Macht angezogen. War es eine erfte Uhnung ber Schonheit ber Belt, Die es erfüllte? Auf ben Augenblick furger Freude folgte bas Gefühl bes er= ften Berluftes, ale man bas glangenbe Spielzeug aus feinen Sanben nahm. Es war untröftlich, und ber Greis Tied verficherte, icon ba querft ben Schmerg bes Lebens empfunden zu haben. Gin anderes Dal hatte bie Barterin bas Rind auf die Stufen por ber Stechbahn am Schlofplate niedergefest. Bergnuglich fab es über ben Blat nach ber Brude und bem Stanbbilbe bes großen Rurfürften binüber. Alles machte ihm ben beiterften Ginbruck, als es ploplich bemertte, daß die Barterin verfcmunden fei. In fcblecht verftanbenem Scherze war fie binter einen Pfeiler getreten. Da wurde bas Rind mitten unter biefen Geffalten von bem Befühle tieffter Ginsamfeit ergriffen. Wenig balf bas Bureben ber hervortretende Barterin, und lange konnte es diefe bunfle, ichreckliche Empfindung nicht vergeffen.

Micht minder fruh wollte bas Rind in geregelter Beife Auf bem Schoofe ber Mutter lernte es bie beschäftigt fein. Buchftaben tennen, um fo foneller, je mehr bie Phantafie gu Bulfe fam. Sie ichienen zu leben, fie wurden zu lufti= gen Beftalten aller Urt. Raum vierjährig, fonnte ber Rnabe lefen, und icon trat an bie Stelle ber Ribel bie Bibel, bie in ihren geschichtlichen und poetischen Theilen balb fein Lieblingebuch murbe. Es überfam ibn ein Gefühl von ber So= beit bes bier webenben Beiftes; ber munberbar erhabene und boch wieder findliche Ton, Berftanbenes und Unverftandenes, Alles feffelte ibn gleich febr. Er fonnte fich nicht fattigen an biefen ruhrend einfachen Gefdichten ber Erzväter, und fcon im Lauf ber erften Knabenjahre hatte er bie Bibel mehr als einmal gang burchgelefen. Wenn bann Nachbarn und Bermandte ihn, auf feinem Jugbantden figend, in der Bibel eifrig lefen borten, fo icuttelten fie über fo frubreifes Wefen bebenklich ben Ropf, ober Mancher meinte auch: "Wie geschickt boch bas Rind thut, als wenn es lefen konnte!"

Neben ber Bibel hatte auch bas Gesangbuch ber Mutter eine große Anziehungstraft für ihn. Es hatte einen start vergoldeten Einband, der an den Seiten mit kunstvollem Schniswerf in Elsenbein ausgelegt war. Es mochte ein Erbstud ihrer Aeltern oder ein Geschenk des Pfarrers sein, das er seinem Pflegekinde als Andenken mit auf den Weg gegeben hatte. Wie hoch hielt es nicht die Mutter! Und wenn das Kind sie jene alten Lieder lesen hörte, wie hallte der kaum geahnte Inhalt, die bilderreiche Sprache, die doch so einfach war, der Gleichklang des Reimes in seiner Seele wider! So wurde es balb auch mit den Liedern der lutherischen Kirche vertraut.

Doch zu biefen Buchern, bie prophetisch bie erften und

ursprünglichften menschlichen Empfindungen erwecten, gefellte fich ein anderes, welches die junge Seele nicht minder machtig ergriff und ibr ben tiefften Ginbruck fur bas Leben gab. Dies war Goethe's "Got von Berlichingen". Abende, nach gethaner Arbeit, wenn bie Rinder fcliefen, ober ber Aeltefte im Winkel fauernd laufchte, pflegte ber Bater ein Buch aus feiner Sausbibliothet hervorzulangen, ober auch irgenbein entliebenes ber Mutter porzulefen. Freilich fiel bie Wahl mitunter auf ziemlich abgelegene Bucher, beren Berftanbniß in biefem Rreise zweifelhaft mar. Er las Fontenelle's Schrift von ber Mehrheit ber Belten in ber Bobe'ichen Ueberfetung vor; boch häufiger eins von jenen Dichterwerfen, von benen man jest soviel reben borte. So murbe Ludwig in bie beutsche Dichtung eingeführt, und es bauerte nicht lange, fo bemächtigte er fich felbständig ber Bucher, aus benen er ben Bater hatte vorlefen boren.

Bor allen aber blieb er bei einem fteben, beim "Bob". Wie an bie Bibel, glaubte er mit ganger Seele an biefes Es war ber erfte Ginbruck bes geheimnigvollen Baubere ber Boefie, ben er erfuhr; bie Belt ber Bhantafie murbe ibm gur finnlich wirklichen. Wie bie Batriarchen, Belben und Konige bes Alten Teftamente lebenbig gegenwärtig por ibm ftanben, meinte er, auch biefe mannhaften Ritter, Gog felber, mußten noch unter ben Lebenben fein. Es waren Menfchen, mit benen er lebte und verfehrte, wie mit Bater und Mutter und feinen Gefdwiftern. Wie befturgt mar er nicht, als man feiner finbifchen Ginfalt lachend, ihn fpater barüber belehrte, weber biefer Bos, noch irgendeiner feiner Befahrten fei eine lebenbe Berfon, biefe Beichichte fei eine erbichtete; ber Dann, ber fle gefchrieben habe, beife Goethe und lebe in Beimar. Fur eine Urt von Offenbarung hatte er ben "Got" gehalten, und nun borte er, fie fei ein Buch,

wie alle Bucher find. Wie gern hatte er biese Auftlarung für die Welt hingegeben, die er dadurch verlor! Fürs erste ahnte er von solchen Enttäuschungen noch nichts, und gebend und stehend, in allen Winkeln des hauses, wachend und schlafend trug er sich mit den Gestalten dieser Ritter und Frauen, und ihre herzhaften Reden klangen in ihm unausshörlich nach. Nur durch Eins konnten sie zu Zeiten zum Schweigen gebracht werden, durch die Erzählungen der Mutter.

Benn im Dammerlichte bes Abende bie fonft mobibefannten Spielftatten bie Rinber fremb und geheimnigvoll anblidten, und bas laute Treiben allmälig verftummte, bann jammelten fie fich ftill am Schoofe ber Mutter, und manche oft geborte Befdichte mußte fie ergablen. Die Erinnerungen ihrer eigenen Rindheit erwachten. Go gleichformig auch ihre Jugend in bem Pfarrhause verfloffen war, bennoch wußte fie Manches bavon zu erzählen. In ihrem Munbe murbe bas Einfache und Naturliche fur bie Rinber gum Marchen und Bunber, bas fich ihrem Gebachtniffe tief einpragte. einer alten, unbeimlichen Frau in ihrem vaterlichen Dorfe erzählte fie, bie' fur bie Jugend ein Gegenftand gebeimen Schauers gewesen war. Säglich und bofe faß fie allein und schweigsam in ihrer Stube am Spinnrocken, nur einen fleinen hund litt fie um fich. Ungern entschloß man fich, fie angureben, und geschah es, fo antwortete fie gornia und in einem nur halbverftanblichen Rauberwelfch, bas ben Rinbern schauerlich wie bofe Bauberformeln in bie Ohren flang. Um idredlichften ericbien fie, wenn ihr einziger Befahrte, ber Sund, ihr entsprungen war. Dann ftand fie an ber Ebur und blidte fpabend bas Dorf binab, ober lief mit munberlichen Beberben burch bie Strafen und rief mit gellenber Stimme nach bem Sunbe: "Strameh! Strameh! Strameh!"

So waren bie Menfchen und Umgebungen, unter benen

Ludwig Tied, ber Dichter, geboren wurde und aufwuchs. Es war ber enge Kreis bes fleinburgerlichen Lebens. Arbeit, Sparfamfeit, Redlichkeit maren bie Sausregeln. Man lebte beichrantt, aber barum nicht armlich ober gar fummerlich; man hatte fich eng eingerichtet, ohne von ber Welt abgeschnitten zu fein; man brauchte fich nicht anaftlich jebe fleine Freude zu verfagen. Es herrichte in bem Saufe bie Bufriedenheit bes tuchtigen Sandwerkers, ber mit Berftand auszugeben weiß, mas ihm feiner Sande Arbeit erworben hat, und auch die Mittel erschwingen fann, feinen Rindern eine Erziehung zu geben, bie ihnen einft breitere, fonnigere Wege öffnen vermag. Diefes' buntle, burgerlich eingerichtete Bimmer zu ebener Erbe, biefer lange, fcmale Sausflur, ber fleine Sof babinter, auf ben nur ein fparlicher Simmel berabblidte, die Schwelle an der Sausthur, das waren bie Raume, die Ludwig zuerft mit ben Gebilben feiner jungen Phantafie bevölkerte, bie ihm zum Schauplate feiner kindiichen Leiden und Freuden wurden. Aber ichon mar bie ge= heimnigvolle Ahnung barüber hinausgeflogen, und traumte von einer andern munderbaren Welt, Die jenfeit ber Schwelle bes Baterhaufes lag.

## 2. Schule und Straffe.

Balb mußte ein großer Entschluß gefaßt werben. Es hieß: "Der Junge muß in die Schule!" Die tägliche Arbeit ließ ben Aeltern keine Muße ihn hinreichend zu beschäftigen, ober auch nur ihn stets zu beaufsichtigen. Bunächtt brachte man ben kaum funfjährigen Anaben zu einem alten gutmüttigen Chepaar, bas in ber nabegelegenen Fischerstraße eine

A=b=c=Schule für Anaben und Mädchen im erften Kindesalter hielt. Noch mußte man Morgens bei regnigem und trübem Wetter das Kind auf dem Arme in die Schule tragen. Da gesellte sich als erster Gespiele ein Budel zu ihm, in dessen zottigen Haaren es die rothen, erstarrten Hände wärmte. Die beiden guten Alten, das hohe Zimmer mit seinen Bänzten, die Kinderscharen, der Pubel erschienen ihm so anzieshend, daß es jeden Morgen nach dieser neuen Welt sehnlichst verlangte.

Die Zeit vieses spielenden Versuchs ging bald vorüber. Kraft und Muthwille des Knaben begann in Ludwig zu erwachen, er konnte sich jest ältern Spielgenoffen zugesellen. Der Vater übergab ihn der sogenannten Französischen Schule sur Knaben, die ebenfalls in der nächsten Nachbarschaft, in der Grünstraße lag. Hier wurde neben dem gewöhnlichen ersten Unterrichte auch Französisch gelehrt, freilich ohne sonderliche Gewähr für seine Richtigkeit. Der Schulhalter war ein ehemaliger Schneibergeselle, den sein Gewerbe nach Baris geführt hatte. Hier meinte er hinreichende Kenntnisse der Sprache erworben zu haben, um die berliner Schulzugend im Französischen abrichten zu können, und da er es einträgslich genug fand, von seinen Zöglingen einen Thaler Schulzgeld monatlich zu erheben, so hatte er ein für alle mal die Nabel mit der Ruthe vertauscht.

Aber nun folgte der wichtigste, entscheidende Schritt, ber in ein reiseres Leben hineinsühren sollte. Dies war der Uebergang zur gelehrten Schule, zum Ghunasium. Mit dem Entschlusse, den Sohn das Ghunasium besuchen zu lassen, hatte der Bater stillschweigend seine Anerkennung des understennbaren Talents ausgesprochen. Diese Anlagen sollten, wenn auch mit Opsern, ausgebildet werden; der Sohn sollte etwas Bessers werden als der Vater gewesen. Die Wahl

unter ben gelehrten Anftalten mar nicht fcmer. Ginen mertwürdigen und bervorragenden Mann gab es bamals unter ben berliner Schulmannern, welcher fich bereits ein allge= mein anerkanntes Anfeben erworben hatte, Friedrich Ge-Es war ein raftlofer und eigentbumlicher Mann, ber burch feine trefflichen Unschläge, feine planmäßigen und erfolgreichen Ginrichtungen, allmälig jum Reformator bes gefammten Schulmefens geworben mar. Man bries fich alud= lich einen fo aufgeflarten Gelehrten zu befigen, ber gang ben Beruf hatte, die veralteten Formen bes Unterrichts nach den Anforberungen ber neuen Beit, bie auf bem Gebiete ber Schulen an Lehren und Berfuchen fo reich mar, neu gu Seit 1779 Director einer ftabtifchen hohern Lebranftalt, bes Friedrichsgymnafiums auf bem Berber, hatte er burch feine Befchicklichkeit ber fruber vermahrloften Soule binnen wenigen Jahren einen ungewöhnlichen Ruf veríchafft.

Es war um Johanni 1782, als ber Bater ben neunjährigen Knaben bem berühmten Lehrer zuführte, ber ihn
feierlich für Quinta reif erklärte. Somit war Ludwig ein
Symnasiast, ein Quintaner geworden; er trat in die gelehrte
Belt ein. Lateinisch sollte getrieben werden, Griechisch stand
in Aussicht, die Ansorderungen steigerten sich auf allen Seiten. Er gesellte sich zu einer Schar älterer Knaben, die
gewitzigt durch alle Listen und Abenteuer des Schülerlebens,
stets bereit waren, ihren jungen Muth an Jedem zu fühlen,
der nicht im Stande war ihnen handgreislich zu beweisen,
selbst Quintanermuth könne seinen Weister sinden. Wie sauer
machten sie nicht manchem Lehrer das Leben; wie manchen
Kampf sochten sie nicht in der Schulstube oder auf Straßen
und Pläten aus!

In biefen Strudel murbe auch Ludwig bineingeriffen.

Anfangs hatte seine Frühreife, seine Altverftändigkeit und Zierlichkeit, denn er galt für ein schönes Kind, ihn zum Gegenstand der Bewunderung und Liebkosung, zum kindischen Spielwerke der ältern Schüler gemacht. Bald aber ward er dieser duldenden Rolle überdrüssig, und begann ebenfalls seine Käuste zu regen. Da sollte er den geseierten Director auch als surchtbaren Donnerer kennen lernen.

Einft war in ben Lehrstunden ein fchriftlicher Aufruf gum Rampfe gegen bie elenben Collegiaten, b. h. gegen bie 30g= linge bes benachbarten frangofifden Collège, von Sand gu Sand gegangen. Jeber brave Quintaner wurde barin auf= geforbert, fich um vier Uhr Nachmittage, mit einem Rohr= ftode bewaffnet, auf bem Luftgarten einzufinden. Die Ginftimmenben follten ihre Namen unterzeichnen. Lubwig glaubte nicht zurudbleiben zu burfen, auch er war ein braver Quin-Wirflich traf man zur beftimmten Stunde auf ben Feinb. Doch ploblich nahm bie Schlacht eine fur beibe Beere unerwartete Wendung. Auf bem Luftgarten lagen gablreiche Quaberfteine verftreut, die bearbeitet werben follten. biefen Engpaffen war man fich taum begegnet, als bobere Rrafte in ben Rampf ber Belben eingriffen.. Sinter jenen Steinen erhoben fich einige handfefte Steinmengefellen, bie blindlings zufahrend aus ber Schar ber Collegiaten Gingelne herausgriffen, und an ben Bopfen mit farter Fauft in bie Lufte erhoben. Die Werberichen, fo unvermuthet burch ein gigantifches Gefchlecht unterflütt, nahmen ihres Bortheils mabr, und bieben auf bie zappelnden Collegiaten unter lautem Jubel unbarmbergig ein. Giner ber Rampfer, ber Sohn eines Baurathe Mofer, hatte biefe furchtbaren Bunbeege= noffen in ber Stille angeworben. Ludwig konnte in bas all= gemeine Siegesgeschrei nicht einftimmen. Rie hatte er braven Quintanern folche Tucke und hinterlift zugetraut. Boll

Entruftung verließ er fogleich ben Rampfplat und ging nach Saufe.

Auch ereilte bie Nemefis bie Berrather fruh genug. Das Actenftud, welches ben Beweis ber Berfcmorung enthielt, mar in bes Directors Band gefallen. Untersuchung, ftrengfte Strafe waren zu erwarten. Am nächften Morgen trat Bebite als Richter in Die Claffe Quinta, ber Bebell hinter ibm mit bem Blibe bewaffnet. Rach einer bonnernben Strafrebe wurden die Uebelthater nach ber Reihenfolge ihrer Unterichriften aufgerufen, verhort und bie Strafe an ihnen voll= Mit innerftem Zagen fah fich auch Ludwig von ben Schwingungen bee verhangnifvollen Stockes naber und naher umtreift. Endlich borte er auch feinen Ramen. Er, einfältiger Menfch", bonnerte Gebife ihn an, "ber erft feit wenigen Monaten in ber Schule ift, hat fich auch zu folchem Unfug verleiten laffen? Schamt Er fich nicht?" Die handgreiflich brobende Gefahr gab bem befturzten Anaben einen unerwarteten Muth. Mit angftvoller Entschloffenheit rief er: "Berr Director, ich bitte Sie, boren Sie mich an!" Wirklich hielt ber Richter in feinem Strafgericht inne, und lieh ber Bertheibigungerebe ein geneigtes Dhr. Mit altfluger Berebt= famteit ftellte Ludwig bar, wie fich bie Sache eigentlich verhalten habe, und ichlog mit einer Berufung auf bas Reug= nif feiner Miticuler. Da biefe feine Ausfage unterftuten, entließ ihn Bebite mit ben Worten: "Das ift fein Glud!" benen fich eine eindringliche Warnung fur bie Butunft anschlof.

So gewichtige Erfahrungen brachte Ludwig nicht umfonft nach Saufe. Sier wurde er ber Führer ber jungern, gelehrigen Geschwister zu manchem teden, muthwilligen Streiche. Bruber und Schwester, nur burch einen geringen Unterschied ber Jahre von ihm getrennt, wurden bie selbständigen Gefahrten seines Lebens. Nicht minder fruh, nur nach einer

andern Seite bin, entwickelte fich Friedrich's Talent. Auch er wurde fpater Schuler bes Werberichen Gymnafiums, boch bas iculaerecte Lernen war nicht feine Sache. Man flagte über feine geringe Belehrigfeit, feine Tragbeit. Ronnten ihm bie Schulfunfte teine fonderliche Theilnahme abgewinnen, fo zeigte er bagegen viel Anftelligkeit und Beididlichkeit nach außen namentlich eine enticbiebene Babe fur Beichnen und funftlerifches Geftalten. Die Schwefter mar in ihren Anlaaen bem altern Bruber abnlich. Sie mar beiter und lebhaft, fect und leichtfinnig, fonell und icharf in ihrer Auffaffung, ichlagend in ihren Antworten, befag einen frühreifen Big und eine unwiderftehliche Neigung zum Spott. Sie mar eine ftete bereite und helfende Theilnehmerin ber Spage und Unschläge ihrer Bruber, mit benen fie auch muthig bie Leiben theilte. Die Rinder ftritten und gantten, jagten fich in Saus und Sof mit Ragen und Gunben umber, prellten bie geangftigten Thiere in auf= und gutlappenden Regenschirmen, und ubten taufend Gulenfpiegeleien aus.

Es waren die Sahre gekommen, in benen die Strenge der väterlichen Bucht immer fühlbarer wurde. Auch hier zeigte sich der Bater als Mann von altem Schlage, von ganzem Schrot und Korn. Die volle Gewalt des Vaters und Reizsters, Kurcht und Gehorsam, das galt in seinem Hause als oberstes Geses. Wehe dem Untergebenen, über den sich das Ungewitter seines Jorns entlud, der nicht selten unerwartet in jäher Weise hervorbrach. Da ruhte die Hand väterlicher Jüchtigung oft schwer auf Ludwig. Ueberhaupt schien es eine Erziehungsregel des Vaters, gegen die Kinder kurz, streng und abweisend auszutreten. Niemals lobte er; er ließ gewähren, und seine Billigung sprach er meist durch Stillschweigen aus. Mit scharsem Label konnte er bei kleinen Dingen heraussahren, aber doch wieder mit jenem

verhüllten Gefühle väterlicher Liebe, bas auch durch die Buchtigung hindurchschimmerte. War er einmal bei besonders guter Laune, so zog er die Kinder wieder heran und erlaubte ihenen wol, sich in kleinen Wortwechseln mit ihm zu versuchen, nur mußten sie in den gesetzmäßigen Schranken bleiben. Dazu reizten ihn namentlich Ludwig's altkluge Fragen und Antworzten, den er dadurch als seinen Liebling auszeichnete. Bon einem solchen Vorzuge hatte dieser unter der züchtigenden Hand des Baters keine Ahnung, und er staunte nicht wenig, als ihm in späterer Zeit, da er zum Jünglinge geworden war, der Vater das Geständniß ablegte, er sei eigentlich sein Liebzling gewesen.

Inbeffen fehlte es im fernern Berlaufe bes Schullebens nicht an manchem glangenben Erfolge, ber Ludwig bei Lebrern und Schulern in ben Ruf eines Genies brachte. Das verdankte er zunächst ber Lebhaftigkeit feiner Phantafie und feinem ungewöhnlichen Gebachtniffe, bas auch nur einmal Bebortes ober flüchtig Aufgefaßtes leicht und ficher bemahrte. Erft auf bem Wege zur Schule pflegte er bie Lehrftucke zu überlefen. Wie bie Buchftaben wurden ihm bie Bablen le= benbig. Die Figuren, welche burch verschlungene Rechenerempel gebilbet murben, jebe einzelne Biffer barin, fcmebte ihm beutlich vor der Seele. Den Ruden gegen bie große Wandtafel gewenbet, fonnte er fie Stelle für Stelle ohne ben minbeften Unftof wieberholen. Dergleichen hatte ber Lehrer in feiner Schulerfahrung noch nicht erlebt, er fab barin eine pfpcholo= gifch merkwurdige Ericheinung. Er ließ Ludwig in bie Mitte bes Bimmers treten, auf feinen Befehl erhoben fich bie übrigen Schuler von ihren Sigen und nuften fich brei mal tief verneigen. Es war bie erfte Sulbigung, welche bem Benius bargebracht wurbe.

Db biefe Sulbigung angemeffen fei, war freilich eine ans

bere Frage. Doch scheint erziehende Weisheit eben nicht bie Stärke dieses Lehrers gewesen zu sein. Er gehörte zu jenen wunderlichen Originalen der altern Schulwelt, deren Gewissen weit, und deren Art und Weise oft die sonderbarste war. In seinen Händen blieb Ludwig fürs erste; die untern Lehrstusen hatte er schnell zurückgelegt, nun sing er an langsamer seines Weges zu gehen, je mehr die Ansforderungen, die gemacht wurden, mit seinen Kräften in das rechte Gleichgewicht traten.

Diel Beranlaffung zu bebenflichen Zweifeln gab bem Rnaben junachft ber Subrector Stille; bas mar jener Leb= rer, beffen Liebling er im Anfange ju fein fcien. war ein Mann ber ftrengen, firchlichen Form. Dit ben Schulern pflegte er in ber Regel im Tone bemuthiger Frommigfeit und vaterlicher Milbe zu fprechen. In fanftefter Beife rief er bie Straflinge ju fich beran. Bie qu= fällig flemmte er ben Frevler zwifden feinen Knien ein, liebtofend ftreichelte er ihm bie Baden mit ben Borten: "Siebft bu, mein Rind, bas mußt bu nicht wieber thun. Du frantft und betrubft bamit beinen guten, alten Lebrer, ber bich boch fo. febr liebt!" Diefe liebevollen Ermahnungen unterbrach er bann burch einige ploglich treffenbe Backenschläge von rechts und linke, bie unter fanftem Bureben und liebkofenbem Streis deln in regelmäßigem Satte wieberfehrten. Wie bie Dilbe bes guten, alten Lehrers, warb auch balb feine Frommigfeit verbächtig. Des Morgens murbe ber Unterricht mit einem Gebete, bas ber Lebrer iprach, eröffnet. Ginft fam ber Gub= rector Stille, ber bie erfte Lehrstunde ju balten batte, ftatt um acht, turg por neun Uhr. Mit feierlicher Diene trat er por bie versammelten Schuler bin, legte feine Tafchenuhr auf ben Tifch, und begann bas Bebet mit folgenden Borten: "Allwiffenber Gott, por beffen Bliden nichts verborgen ift,

bu weißt, daß meine Uhr heute Morgen unerwartet fteben. geblieben ift, und daß ich darum nicht zu rechter Zeit kom= men konnte."

Die heller sehenden Schüler durchschauten bald dieses Wefen. Die Einen bequemten sich ihm augendienerisch, die Ansbern trieben übermüthig ihren Spott damit. Auch Ludwig
blieb in kecken Bemerkungen nicht zurud. Bald hatte er
bie Gunft seines Subrectors verscherzt, und der Born des
Lehrers ging endlich in eine Art von Haß über, der keinen Anstand nahm, den leichtsertigen Knaben in allem Ernste
des Atheismus anzuklagen. Da diese und andere Anklagen
auf alle möglichen Schulfrevel endlich auch zu des Directors
Ohren kamen, zog sich allmälig kein geringes Unwetter über
Ludwig's Haupte zusammen.

Bahrend bes Unterrichts machte Gebife regelmäßig bie Runde burch bas Schulgebaube. Im Borübergeben warf er einen fpahenben Blid in bie Schulzimmer burch ein in ber Thur angebrachtes Schiebefenfter. Richt felten erfchien er gum Trofte und gur Rettung manches bebrangten Canbibaten, und griff ale deus ex machina mit gewaltiger Schicffale: hand bie bervorragenden Saupter ber Schulhelben beraus. So ftanb er auch eines Tages ploplich in ber Mitte ber Tertianer, als bas Bolfchen luftig über Tifch und Bante fette. Der Erfte, ber als Suhnopfer fiel, mar Lubwig. Sein Mag mar voll; gur Strafe mußte er nach Quarta ine Exil manbern. Fur bie Schulzeugniffe hatten folche Frevel nicht bie beften Folgen. Es geborte zu Bebife's eigenthumlichen Mitteln, Die Stufenfolge berfelben burch grelle Farben gu ber= finnlichen. Go brachte Ludwig zum großen Born bes Baters bie fcmachvolle gelbe Rummer vier nach Saufe, auf welche natürlich ein neues, harteres Strafgericht folgte.

Benn Ludwig ben Born bes großen Schulherrn gu lei-

ben hatte, fo wurde ihm bafur auch einmal bie Genugthuung gu feben, bag unter Umftanben auch biefe Dacht in ein bebenkliches Schwanken gerathen konnte. Oft gefcab es, baß auswärtige Schulmanner ben berühmten Reformator befuch: ten, um feine Beife an Ort und Stelle fennen zu lernen. Ginft ericien, von Gebite felbft begleitet, ein ernfter flattlicher Dann, in einem langen, grauen Rode. Er feste fich als Buborer auf eine ber Banten nieber, und breitete babei bie baufchigen Soone feines Rocks mit vieler Burbe aus. Ginige Buben, bie vorber mit einem Raninden ihren Muthwillen getrieben hatten, ichoben ibm biefes leife in bie Tafche, mabrend aufmertfam bem Gange bes Unterrichts folgte. Mit Schreden fühlte er ploglich in feinem Rode etwas Leben= biges rafdeln. Entfest fahrt er in bie Bobe und mit ben Die Gegenwart bes Schulherr= in die Tafche. fchere tonnte einen allgemeinen Aufftanb, in ben Spott und Schreden fich mifchten, nicht hemmen. Glubenb bor Born und Beschämung bonnerte er dazwischen. Boll Berwirrung bemubte fich ber Frembe bas Raninden aus bem Abgrunde ber Tafche heraufzuholen. Da trat einer ber bos= haften Uebelthater, fich zierlich verneigent, auf ihn zu und fagte: "Erlauben Sie, mein Berr, daß ich Ihnen behulflich bin. Raninden faßt man immer bei ben Obren."

Dergleichen Borfälle hemmten indeß weder Ludwig's Wiffenstrieb noch seine fernere Entwidelung. Vielmehr mar er dem Schulunterrichte in manchen Bunkten voraus. Er hatte bereits die Anfangsgrunde des Griechischen von einem nachelsenden Primaner erlernt. Es war sein sehnlichker Bunsch, den Homer, namentlich die "Obyssee", von der er Mancherlei gehört hatte, was seine Phantasie ungemein anregte, in der Ursprache lesen zu können. Der Bater, der an Lehr= und Bildungsmitteln herbeischaffte, was ihm in seiner Lage irgend

möglich war, ruhte nicht eher, als bis er seinen Ludwig mit ber Damm'schen Uebersetzung bes homer überraschen konnte. Dieser nahm bas Buch mit Dank an, sagte aber voll alt-kluger Selbstüberwindung: "Ich bitte Sie, lieber Bater, dieses Buch für jetzt zurückzulegen. Binnen kurzer Zeit werde ich bie «Obyssee» in griechischer Sprache bei herrn Griese lessen, dann hoffe ich biese Uebersetzung besser nugen zu konnen."

Berr Griefe war nämlich ein alter Canbibat ber Theologie, ber fummerlich von Privatunterricht lebte. Salb aus Mitleiden hatt ber gutmuthige Bater ihm die Aufficht über bie bauslicher Arbeiten bes Cohnes und bie griechifchen Lehrftunden wertragen. Dafür af benn Berr Griefe einige Male in ber Woche an bem Tifche bes gaftfreien Burgers. Rur war es übel, auch feine Renntniffe maren ziemlich fum= merlich, und es bauerte nicht lange, fo zeigte fich bie volle Ueberlegenheit bes Schulers. Bor allem gab ber Lehrer bei bem Lefen bes Somer, worauf er fich aus einer halbverftanbenen lateinischen Ueberfetung vorbereitete, Die fläglichften Blogen. Einft ergablte er feinem Bogling ausführlich, wie Megifth ben Dreftes ermorbet habe, und bafur nach feinem Tobe gottlich verehrt worben fei. "Befter Berr Griefe", rief ber Rnabe, "bas ift unmöglich! Umgefehrt war es!" Berr Griefe flutte, machte aber bod einige nicht gang gludliche Berfuche, feine eigenthumliche Meinung zu vertheibigen. 3m Sintergrunde bes Bimmers faß ber Bater behaglich in feinem Lebnftuble, und lachte in fich binein über feinen flugen Gobn, ber bereits ben Lehrer aus bem Felbe folug.

Neben bem Griechifchen sollte aber bas Franzöfische nicht vernachläffigt werben. Auch bafür wußte ber Bater ein Mittel. Lubwig mußte ben Gottesbienst ber französischen Colonie besuchen. Bon früher Zeit an hatten bie Aeltern mit Strenge auf einen regelmäßigen Besuch ber Kirche gehalten. Zuerst hatten sie die Kinder alle Sonntage in die Betrikirche geführt, in beren Sprengel sie wohnten; dann hatte man sie im Bertrauen auf ihren Gehorsam dorthin allein gehen laffen. Endlich meinte der Bater auch diese Stunden nühlich machen zu können. Die Erhauung war hier freilich gering. Oft bestand die hörende Gemeinde aus keinem Dugend Menschen. In späterer Zeit, als der sogenannte junge Ancillon ansing einen größern Kreis von Zu-hörern um sich zu sammeln, zog auch Ludwig diesen geiste vollen und seurigen Redner allen Andern von

Doch nicht nur in haus und Schule, 31 Beiten mehr noch braußen, auf Straßen und Pläten, vor den Thoren sammelten fich die Kinder. Da gab es allerlei luftige Abensteuer, ba sah und hörte man, was Alle anging, die Stadt, bas Land, man sah bas offentliche Leben jener Tage.

Bu ben Boltofeften, an benen bie Rnaben mit vollftem Jubel theilnahmen, geborte bas Beibnachtefeft und ber Beibnachtsmarft, ber Mittelpunkt bes berliner Bolfelebens. Dann ftreiften fie einzeln und in gangen Scharen amifchen ben bell erleuchteten Bertaufebuben auf bem Schlofplate und in ber nabgelegenen Breiten Strafe umber. Taufend= faches gab es zu feben und zu bewundern, manche Belegenbeit zu fleinen Erwerbungen, wenn es auch nur ein Bfeffertuchen ober ein Balbteufel gemefen mare, und endlich fehlte es auch nicht in bem nächtlichen Duntel binter ben Buben an ftete willtommenen Rampfen. Bei aller muthwilligen Stimmung hatte bas Bange bennoch einen gauberhaften, ge= beimnigvollen, ja rubrenben Ausbrud. Wie glanzte Alles in bem Lichte feftlicher Erwartung! In ihr ging icon 2Bo= den vorher alles Bunichen und Soffen ber Rinderwelt auf. Auch beim' Meifter Tied war bas Weibnachtsfeft eine große bausliche Freude. Es gab einen feftlich gefcmudten Ropte, Lubwig Tied. I.

Tannenbaum mit brennenben Lichtern besetht, und Raschereien, nach benen man sonst bas ganze Jahr vergeblich lüstern spähte. Unter allen Geschenken aber strahlten die unerläßlichen Solabaten von Jinn als bas Anziehenbste hervor, die unter Lubwig's Händen balb zu belebten Wesen wurden, zu einem ernsten Spielzeug, zu dem er auch in spätern Tagen in heisterer Laune gern zurücksehrte.

Bebanten gang anberer Art wurben erregt, wenn biefe bleiernen Beere in ber That lebendig geworben ichienen, und bie Trommel in ben Strafen Berlins bie Solbaten Friedrich's zu Baraben und Revuen rief. Benn bie Garnifon fich in allem Waffenglange und ihrer gangen Mufter= gultigfeit entfaltete, bann fühlte fich ber Stolz bee berliner Burgere gehoben, und auch bei ben Rinbern erwachte bie Ahnung, einem noch größern Gangen als Schule und Saus anzugehören. Unter allen Beftalten, bie bei folden Belegenheiten öffentlich auftraten, blieb immer bie volksthumlichfte ber alte Fris felbit. Go oft er mit bem breiectigen Gute und bem großen Rrudftode auf feinem alten Schimmel in bequemem Trabe burch bie Strafen ritt, flurzte bie Schulund Strafenjugend von allen Seiten herbei. Gine Schar vorlauter Anaben überichlug fich in taufent tollfühnen Burgelbaumen unmittelbar vor bem Pferbe, Dasen und Sute flogen in bie Luft, und unaufhörlich fcbrie Alles: "Der olle Fris! ber olle Fris!" So geleiteten ihn bie Scharen bie Strafen auf und ab, ohne bag ber Ronig eine Diene ver-Dit bemfelben Lowenauge, beffen gorniges Bligen man febr mohl fannte, fab er gleichmuthig auf bas Treiben eines breiften, aber boch nicht bosartigen Bolfewiges berab. Prach= tiger, aber auch fleifer ging es ber, wenn er fich in feiner großen glafernen Staatscarroffe zeigte, mas nur einige Dale im Jahre gefchab. In langfam feierlichem Schritte fubr er

bann mit vollem Brachtgespann burch bie Straßen; voran bie ausgeputten Läuser, hinten auf ber Carrosse bie frembartigen Saibuden, ju beiben Seiten bes Autschenschlages zahlteiche tönigliche Diener. Ernst und ftreng saß er selbst harter ben Glaswänden. Zedermann sollte seinen König sehen können. Auch in die Nähe der Ropptraße, des vaterlichen Hauses kauf eine Breite Straße hinab, am Kölnischen Nathhause vorbei.

Als großer Kriegsfürst, ber bem verbündeten Enropa siegreich widerstanden hatte, erschien der König an der Spige seiner Truppen, die so manche Schlacht geschlagen, bei Baraden und Revnen. Wenn es vor einem der Thore Berlins, etwa vor dem Henn es vor einem der Ihore Berlins, etwa vor dem Hausder gab, dann strömte die berliner Bürgerwelt scharenveise hinaus. Auch Meister Tieck nahm sich die Zeit, seine Kinder zu solchen volksthümlichen Schauspielen zu sühren. Zwischen der drängenden Menschemasse, den einsberjagenden Ordonnanzen und den mandvirenden Truppen trozte man stundenlang dem Staube und der Sonnenglut, um den alten Fris, umgeben von den glänzenden Gesolge seiner berühnten Generale zu sehen.

Einst war Ludwig bei einem solchen Volksfeste vor dem Prenzlauer Thore durch die hin- und herwogenden Scharen der Juschauer von seinem Vater getrennt worden. In demfelben Augenblick erscholl ein tausenbstimmiger Livatrus; er kundete den König an. In der Mitte seiner Generale ritt er auf dem Feldwege heran, der zwischen höhersiegenden Sandhügeln hohlwegartig dem Thore zusüchte. Auch Ludwig wollte den alten Fritz sehen und in seinem Sister nicht zurünkbleiben. Behende schwang er sich an der schrägablausenden Seitenwand des Hohlweges in die Höhe, und saste in einer Bertiefung sesten Fuß, welche der Regen

geklüftet hatte. Abgesondert von der Menge stand er Allen sichtbar, wie in einer Nische, über den häuptern der Andern. Da nahte der König. Unter lautem Rusen schwenkte Ludmig seinen hut. Plöslich, in der vollen Begeisterung des Augenblicks, weicht der Sand unter seinen Küßen, er verliert das Gleichgewicht. Wenig sehlte, so ware er aus seiner Grotte auf die vorbeireitende Generalität gestürzt. Sein lauter Rus, die unwillkürliche heftigkeit seiner Bewegungen erzegten die Ausmerksamkeit des Königs. Dieser wendete sich halb von der Seite, und ein voller, fragender Blick des großen blauen Auges siel auf Ludwig. Boll Schrecken gelang es ihm noch zu rechter Zeit das Gleichgewicht wiederzugewinnen, während der König mit seinen Generalen vorüberzrtt. Es war ein Erlebnis. Ludwig hat diesen tiesen Blick des alten Krit, der auch auf ihn gesallen war, nie vergessen.

## 3. Die Breter, die die Belt bedeuten.

Diese Welt, welche sich hier bem knabenhaften Sinn entfaltete, die er bald verwundert anstaunte, bald handelnd oder leidend seinen Theil daran hinnahm, wollte das sein und bebeuten was sie schien. In ihr lebte man unmittelbar. Aber es gab noch eine Welt, die etwas Anderes bedeuten wolfte, und um so mächtiger die Phantaste ergriff und das Gesübl erregte. Dies war die Welt der Breter. In dem Bater lebte etwas von dem Kunstsinne der alten Handwerksmeister. Wie jene Nürnberger fand er Gesallen an der bunten Welt, welche die Dichtung erschließt, an Scherz und Ernst in gebundener und ungebundener Rede, und ihrer Darstellung auf

ben Bretern. Wie hatte eine folde Borliebe bes Baters nicht auf ben Sohn wirten follen, in bem Phantafus noch halb träumerifc bie Flügel regte, und ihm feine Marchen ins Ohr zu flüftern begann.

Die Erinnerungen an fcenifche Darftellungen geben in Lubwig's frubeftes Rinbesalter gurud. Ginft batte ber Bater bas Rind in die Bube eines Buppenfpielers mit fich genom= nien. Auch bergleichen barmlos volksihumliche Runftgenuffe liebte er. Sanswurft begann feine Spage, er ericbien als Schaferfnecht, ber bei bem Bertaufe ber Bolle in ber Stadt feinen Bortheil zu machen hoffte. Dann trat ein prachtig gefleibeter Bring auf. Dit ben wilbeften Geberben ber Ber= zweiflung rief er zu wieberholten Malen: "D Cupibo! Cupibo! welch ein Tyrann bift bu!" Im Schmerze unglucklicher Liebe überfcblug fich bie Bolgpuppe in edigen, fteifen, felt= famen Bewegungen, baf Arme und Beine flappernd gegeneinanberraffelten. Das fragenhafte Gebaren biefes Bringen machte einen entfeslichen Ginbruck auf bie Bhantafie bes Rinbes. Es brach in lautes Weinen aus, und um ben Ernft bes Spiels nicht zu foren, verließ ber Bater mit bem Rinbe bie Bube. Erst als es burch bie bunkeln, stillen Strafen getragen wurde, und fich jene bunte, und boch fo foredhafte Belt ploglich gefchloffen hatte, fant es fich wieber.

Als später dieses Grauen vor dem Fremdartigen überwunden war, trat an die Stelle des ersten Entsehens das lebhasteste Bergnügen an der Welt der Breter. Ludwig war sechs Jahre alt, es war im Sommer des Jahres 1779; als er zum ersten Male in das große berlinische Theater gesuhrt wurde. Mit Bracht wurde eine Oper, "Die neue Arsene" von Favart, zum ersten Male gespielt. Aber schon rührte sich die Kritik. Das Singen schien ihm verkehrt und langweilig, er wollte Handlung.

Ludwig war in eine neue Belt eingeführt; er hatte eine gewaltige Unregung erhalten, bie burch wieberholte Befuche bes Theaters lebenbig blieb. Die Luft folde Darftellungen in irgendeiner Beife felbft zu verfuchen, begann fich unauf= haltfam gu regen. Buerft griff er nach ben Berfzeugen, bie bem finbifchen Alter am nachften lagen. Die ginnernen Solbaten, bes Baters beutiche Spielfarten mußten rebend und handelnd auftreten. Den berelichften Stoff gab fein gelieb: ter "Gob", ben er enblich aus bem Gebachtniffe bergufagen wußte. Dann famen Bapierpuppen an bie Reibe, bie ben Charafteren ichon mehr entfprachen. Die Rinder rubten nicht eber, als bis fie ein vollftanbiges Buppentheater bergeftellt hatten. Friedrich verfucte fich babei in Malereien und Decorationen, Lubwig entwarf fleine Dramen, und fing auch wol an fie nieberzuschreiben, wenn feine Ungebulb bie Sachen fertig zu feben, ihm Beit ließ.

Endlich gefcah ber lette Schritt. Wie, wenn man an Die Stelle ber Buppen trat, und fatt fie barftellen gu laffen, felbft barftellte? Bieber murbe Lubwig Fuhrer ber jungern Gefowister. Die Renntnig bramatifcher Dichtungen hatte fic erweitert; was bie Rinber ber Art irgend gefeben ober ge= lefen hatten, versuchten fie fogleich auf frifcher That wiebergu-Siegreich führte bie Phantafie über alle Schwierig= feiten binmeg. Entweber lafen bie jugenblichen Schaufpieler eine ober mehrere Stellen mit rebnerifchem Ausbrud aus bem Buche ab, oder irgendein Wintel wurde gur Bubne, auf ber fie in abenteuerlichem Buge, ben ber Rleiberfdrant bes Batere ober ber Mutter liefern mußte, auftraten. Dei= ftens murben bie buntelften und entlegenften Bintel gur Schaububne auserfeben. Rur in ber tiefften Stille und Gin= famteit fonnte man biefe Freuben gang genießen. ftorte ben Rauber mehr, ale wenn bas nuchterne Tageslicht

biefe helben beleuchtete, ober ihr Spiel burch fritische ober zweifelnde Bemerkungen unterbrochen wurde.

Da glaubte Lubwig einmal einen Schlupfwintel gefunden gu haben, ber an Stille und Sicherheit alle anbern übertreffe, Eines Conntags, als er bem vaterlichen Befehle folgend bie Betriffirche batte befuchen muffen, burchftreifte er nach Anabenart, mußig und gelangweilt, die unbefesten Theile ber Rirche. Bei folden Streifereien wurde in ber Regel ir= gend etwas Merkwürdiges entbeckt, mas bei weitem wichti= ger erfcbien als bie Brebigt. Er tam in einen entfernten, buftern Bintel bes Chore, wo fein Anbachtiger fag, weil es unmöglich war, bie Borte bes Predigers zu verfieben; fie verhallten in weiter Ferne, und felbft Gefang und Orgel tonten nur gebampft heruber. Sier fchien tiefe Stille gu berrichen. Sogleich flieg bei Ludwig, ber nur fein Romb: bieniviel im Ropfe batte, ber abenteuerliche Gebante auf. bier fei ber ficherfte Ort bafur. Boll Jubel vertundete er feine Entbedung ben Gefdwiftern, und fogleich murbe befoloffen, am nächften Sonntage ben neuen Schauplat ju verfuchen. Freilich konnte man nicht mit allem fcenifchen Bubebor in ber Rirche auftreten, barum wollte man fich mit bramatifchem Lefen begnugen, und von allen Decorations: ftuden nahmen bie Rinber nur bas unverfänglichfte mit, ben großen Familienregenschirm, ber jugleich als Dedung bienen Bei ber Babl bes Stude fiel man biesmal nicht auf ben "Bob", fonbern ein jungerer, nicht minber machtiger Dann befam ben Borgug, Rarl Moor. Es war bie Beit, wo Schiller's "Ranber" alle Gemuther erfdutterten. Auch Ludwig's Phantaffe murbe von ber übermältigenben Dacht ber toloffalen Dichtung fortgeriffen. Er überließ fich biefen Ginbruden um fo lieber, ale alle Schauer und Entfeten bes Schredlichen in gang anberm Dage ale burch ben "Got" ent:

feffelt wurden. Sest traumte er nur von Karl Moor und feinen Raubern.

an Ort und Stelle fant man Alles, wie er gefagt batte. Bas tonnte einlabenber fein als biefer vergeffene Bintel voll Staub und herabhangenber Spinnweben? Die aus weiter Ferne horte man bie Worte bes Prebigers berüberfcallen. Es war ber Propft Teller, ber an biefem Sonntage prebigte; feine Stimme galt ohnehin für etwas unbeutlich. 3m Befühle vollfter Sicherheit wurde ber Regenfchirm aufgefpannt; bie. Rinber. fauerten unter bemfelben nieber, und bie Tragobie nahm ihren Anfang. Ungebulbig folug man gleich bie Lieblingeftellen auf. Mit aller Gewalt bes tragifchen Bornes ftimmte Ludwig bie verzweifelten Bermunichungen Rarl Moor's aus bem erften Acte an : "D Menichen, Menfchen! beuchlerische Rrofobilenbrut!" Raum waren bie erften Worte ausgeftogen, ale bie Rinber vor Schred über bie Wirtungen ihrer Tragit meinten in bie Erbe finten gu Wie rollenber Donner hallten bie Borte Rarl Moor's aus allen Winkeln ber Kirche zurud. Aber von nicht geringernt Entfegen wurde bie Gemeinbe ergriffen. Der Brebiger ftodte, bie Rirchenbiener liefen voll Befturgung bin und ber, bie Urfache biefes furchtbaren Getofes ju erforichen. Die Rinber erholten fich noch rafch genug von ihrem Schrecken, um foleunigft bie Blucht zu ergreifen. Wie vom bofen Feinbe gejagt, fturzten fie bie Treppe hinunter, hinaus auf ben Blas, und in vollem Laufe über bie Strafe. 3mmer noch mein= ten fie bie Tritte ber verfolgenben Rirchenbiener binter fic gu boren. Erft an ber Schwelle ber vaterlichen Bohnung magten fie wieber Athem zu ichopfen. Ungftvoll frocen fie in ben beimlichften Wintel bes Bobngimmers; erft bier bielten fie fich gefichert.

Doch wie muche ihr Entfeten, ale eine halbe Stunbe

barauf ein ehrbarer Hausfreund erschien, ber auch in ber Kirche gewesen war, und unter Kopsschütteln, mit bedenklichem Gesicht, dem staunenden Bater zu erzählen begann: "Herr Nachbar, es ist heute in der Kirche etwas sehr Sonderbares vorgefallen." — Er berichtete darauf, die Predigt sei durch ein ungewöhnliches Brausen unterbrochen worden, durch donnerähnliche Tone, die sich kein Mensch erklären könne. Er sprach von Zeichen und Bundern; ob es eine Heimsuchung, ein Erdbeben, oder was es sonst gewesen sei, Niemand vermöge es zu sagen. Der aufgeklärte Bater suchte den besorgten Nachbar zu beruhigen, wenngleich es ihm selbst in diesem dunkeln Falle an jeder Aufklärung sehlte. Nur die Kinder wußten sie; aber sie hielten sich mäuschenstill, und lachten bei aller Angst über den tresslichen Spaß in sich hinein.

Inzwischen war Ludwig als Tertianer felbftanbig genug geworben, um ihm bin und wieber ben Befuch bes Chaufpiels auf eigene Sand zu erlauben. Reben vielem Bleich= gultigen und Borübergebenben fab : man Leffing's Dramen, Goethe's und Schiller's erfte Dichtungen mit ber frifcheften, vollsten . Theilnahme auf bem Theater. bin und wieber machte man fich bereits an bie Bearbeitung und Darftellung Shativeare'ider Tragobien. Unter bem Drude befonbere ungunftiger Berhaltniffe batte fich bas beutiche Schauspiel in Berlin emporgearbeitet, im Rampfe gegen bie begunftigten frangofifden und italienifden Bubnen , gegen bas Borurtheil ber bobern Glaffen. Aber gerabe bies flartte feine Rraft. Dan wollte-zeigen, bag man auch eine vollsthum= liche Dichtung und Bubne babe. Mit gleicher Begeifterung begruften Schauspieler und Bufchauer bie jungen Dich tungen, welche bie Buhne umzugeftalten verhießen. Dobbelin, ber Begrunber bes beutichen Schaufbiels in Berlin, war felbft

erfüllt von beutschem Sinne und einem aufrichtigen Streben für seine Kunft. Nur trat Alles noch in bem beschelbensten Gewande auf. In dem hintergebäude eines hauses in der Behrenstraße lag das Theater. Der Eingang führte über einen Hof. Die Räume der Bühne selbst waren eng, klein, auf das einsachste eingerichtet. Doch rührte sich hier ein muthiger, jugendfrischer Geist; die große Zeit der deutschen Bühne begann sich hier vorzubereiten.

Wie heimisch war Ludwig balb in biefem burftigen Runfttempel! Go oft es irgend ging, vertaufchte er fogleich bie Schulbant mit ber Bufchauerbant. Dit unwiderfteblichem Bauber gog ibn bie Welt ber Breter an. Alles, mas irgend bamit in Berbinbung fand, mar munberbar und Gegenffand ehrfurchtvollen Staunens. Welche Bonne, wenn er einer ber erften Bufchauer in bem leeren, noch halb bunteln Saufe fag, und hoffnung und Ungebulb in ihm fampften! Die fteigerten fich allmälig bie Schauer geheimnigvoller Erwar= tung, wenn ein bleicher Stern in ber Racht, ein Talglicht nach bem anbern aufging, wenn bie Rufifanten flimbernb ihre Beigen zu ftimmen anfingen, wenn ber Borbang, ber noch fdweigend bie Bunber verbedte, fich im Bugwinde bin und wieder bewegte. Endlich enthullten fie fich, und wie erflangen ba in ber jungen Bruft alle Tone von Freude und Leib, Luft und Schmerg, ja bes Graufens und Entfegens!

Unter ben Schauspielern felbst aber machte ichon bamals teiner einen größern Gindrudt auf ihn als Fled, der seit 1783 ber Dobbelin'schen Gesellschaft angehörte, wenn er etwa ben Othello oder Shylod, Karl Moor, Otto von Bittelsbach ober ben Herzog Albrecht in ber "Agnes Bernauerin" spielte.

Alles Geld, was Ludwig von bem Bater erhielt, verwandte er jest, ohne beffen Born zu fürchten, auf das Theater. Endlich ichien bas Bunder die Breter zu verlaffen und in die wirkliche Welt hineinzutreten. Ludwig felbst war ber Gunftling einer geheimen Macht, welche seine Theaterlust wohlwollend fcute.

Durch eine Unaufmertfamteit bes Logenfchliegers mar einft ber Bettel, welcher bie Pforten ber geweihten Raume öffnete, Welche frobe Ausficht, barauf in feinen Sanden geblieben. bin noch eine zweite Borftellung feben zu fonnen! In boch= fter Spannung, zwifden Begierbe und innerer Angft ichmebenb, trat er anbern Tages, fein Billet in ber Sanb, an ben Gingang bes Bufchquerraums, Und in ber That, es eröffnete ibm nicht nur ben Gintritt, fonbern wurde ibm auch biesmal nicht abgeforbert. Go ein brittes, ein viertes Dal und öfter, immer überfab ibn ber Logenschliefer. Bie Fortunat's but ichien bier bas Billet bie Rraft zu befigen, ibn un= fichtbar zu machen, und faum mare ibm jener ein größerer Shat gemefen. Wie einen ratbielbaften Talisman butete er nun feinen theuern Bettel, immer guverfichtlicher erprobte er beffen gebeime Rrafte.

Indeß bald follte der Schleier des Wunders durch die prosaische Aufflärung gehoben werden. Eines Abends, als Ludwig bereits seinen Plat eingenommen hatte, versuchte ein anderer Knabe mit Hulfe natürlicher Unverschämtheit ein ähnsliches Wunder zu thun; den hut unter dem Rode verborzen, um den Schein zu erregen, als habe er das Parterre nur soeben verlassen, drängte er sich in der Mitte anderer eintretender Zuschauer an dem Logenschließer vorüber. Doch dieser demerkte ihn. "Halt, Musje! Wohin?" rief er ihm zu. Der Eindringling schwieg verblüfft. "Du mußt einen alten Maun nicht zum Narren machen wollen", schalt der Schließer und tried ihn zum Tempel hinaus. Zitternd hatte Ludwig diese sonderbare Begebenheit von seinem Platze aus angesehen, als er plöhlich zu seinem nicht geringen Schrecken

selbst hineingezogen wurde. Unerwartet wandte sich ber Schließer zu ihm. "Ihnen, Musje", sagte er, "erlaube ich est
gern, ohne Billet einzutreten; benn ich sehe, Sie sind ein
killes und artiges Kind, das am Theater seine Freude hat."
Ludwig war aus allen seinen Himmeln gestürzt. Also kein
Bunder, kein geheimer Talisman hatte ihm den freien Butritt verschafft, sondern die ganz menschlich gewöhnliche Gunst
eines Logenschließers. Das Geheimniß war verschwunden, und
mit ihm ein großer Theil des Reizes. Das unheimliche Gefühl, daß er mit Unrecht hier sige, beschlich ihn. Endlich drängte
er sein Billet dem Schließer wieder auf, und war froh, in
die Reihen der gewöhnlichen Zuschauer zurückzutreten.

Doch auch von einer anbern Seite nabte Die Enttaufdung, Er begann bie Armfeligfeit ber Theaterwelt zu ahnen. Erop feiner Beringidagung ber Romobianten batte ber Bater ben= noch ben Bertebr mit benfelben fortgefest, ja er machte fo= gar ben Befduter. Es befuchte ibn oftere ein junger Schaufpieler, Ramens Beingins, ber eine Anftellung beim berliner Theater fucte, und einstweilen mit Frau und Rinbern bun-Mitleidig lub ibn ber funftfinnige Sandwerfer ju feiaerte. nem Mittagstifche ein, bamit er fich ab und gu fatt effen fonne. Dann fam ber Runftler, um bor feinem Gonner wurbig zu ericheinen, mit reiner Galefrause, bie er borber mit Schlemmfreibe fauber geweißt hatte. Dahrend er ber berben Sausmannstoft tapfer gufprach, pflegte er gum Dante allerlei luftige Beschichten zu erzählen, bie ben Bater in fei= ner ungunftigen Meinung von ben Romobianten meiftens be= ftartten. Rach langen Jahren fah Ludwig biefen Beingins In fummervoller Geftalt, bie Guitarre am Banbe über ber Schulter , burchftreifte er als Improvifator bie Tubagien und Bergnugungegarten Berling.

## 4. Der Genius.

Gewann icon Ludwig's Freude am Theater burch bas Bebeimniff, welches er barüber auszubreiten fuchte, einen gang befonbern Reig, fo gab es eine anbere Saite, beren in= nerfte Bewegung fich ben Augen noch viel mehr entzog. Wenn er als Schausvieler aufzutreten fuchte, fo mar bies teines= wege allein gewöhnliche Rinberluft an poffenhafter Dummerei, ber Dichter mar es, ber fich in ihm regte, und zu biefem erften, unmittelbarften Wertzeuge griff. Doch wie un= gefügig und ichwerfällig waren biefe Mittel, wie bleich biefe Narben im Bergleich mit ben glanzenben Bilbern, welche bie finbifc fbielenbe, boch raftlos arbeitenbe Phantafie berauf= führte! Die fant bier jebe Schwere bes Stoffes ju Boben, wie wichen Beit und Raum gurud, wie frei ichaltete ber Anghe in biefer Bilberwelt, bie ibn umgab, wo er ging und ftanb, in ber bas Gewöhnliche im Glange bes Bunberbaren und Außerorbentlichen erfcien. hier fcwieg jeber Schul = und Lehrzwang, hier war er fein eigener Berr. Die erften Schauer jener Bergudungen, in benen fich fcopferifche Rraft unb Benuff berbanben , burchbebten feine Seele. Stärfer und ftarter begann ber Genius anguflopfen.

Fürs erste fprach er sich in kindischer Weise aus. Früh hatte Ludwig angesangen, nach Reim und Confall spielend Berse zu machen. Naturlich entging das dem Auge des Baters nicht. Stillschweigend ließ er ihn gewähren, und schien es als etwas Gewöhnliches zu nehmen. Doch trat Ludwig früh genug öffentlich als Dichter auf. Als sein gesürchteter Schuldirector sich im Jahre 1784 verheirathete, drückten die Schüler in glückwünschenen Neben ihre Theilnahme aus.

Auch Ludwig mußte zur Feier einige Berfe machen. Ein junger Mensch, ber in bes Baters Sause verkehrte, hatte sie regelrecht zugestutt, er selbst sprach sie vor dem Director und seiner jungen Frau. Einige Ruffe und ein Stud Hochzeitskuchen waren ber erste Dichtersold, ben er gewann; und die Schulkameraben staunten ihn wegen folcher Kunste und Erfolge nur umsomehr an.

. Rühner traten biefe Berfuche in Berbinbung mit bem bramatifden Spiele hervor, bas unaufhörlich zu Blanen und Ausführungen Bergnlaffung gab. Auch an anbern Ue= bungen in vericbiebenen Beremagen feblte es nicht, na= mentlich feit bie gunehmenbe Befanntichaft mit alten und neuern Dichtern felbft in ber Schule bazu führte. Den tiefften Ginbrud batte bie "Obpffee" auf ibn gemacht. In ben flarften bichterifchen Formen fühlte er ben Bauber ber Dhthenwelt auf fich wirfen. Diefer Wechfel ber anschaulichften Geftalten, die bunten Abenteuer in einer fabelhaften und wunderbaren Ratur, die siegreiche Rraft menschlichen Dites im Rampfe mit allen Schreden ber Elemente und bes Baubers, biefe Fulle ber Phantafie, alles Das ubte einen un= endlichen Reig aus. Er konnte biefe tonenben Berfe nicht oft Auf feine Beife fuchte er bem Stoffe naber= genug lefen. autommen. Zwei mal überfeste er bie "Douffee" fchriftlich, einmal in Profa, bann in Berametern.

Glaubte Ludwig in solchen Uebungen etwas Besonderes geleistet zu haben, so übergab er es bem Bater, ber biese überraschenden Zeugnisse der Frühreise in der Regel mit gleichzültiger Miene hinnahm. Sein Lob beschränkte sich meistens auf die trockene Bemerkung: "Nun, es geht an." Dagegen saßte er die kindischen Blösen mit scharfem Tabel auf und benutzte sie, um die junge Zuversicht zu demüttigen und vor sich selbst lächerlich zu machen.

Einft war Lubwig Suber's frangofifche Ueberfesung von Rleift's "Frühling" in bie Sanbe gefallen. Die Raturfdilberungen in bem Bebichte gefielen ibm. Spielenb fing er an. es gurudzuüberfeten, und zwar in gereimten Berfen. Gingelnes babon überreichte er bem Bater, ber es ihm mit einem latonifden, aber vieldeutigen " Sm! So!" gurudgab. Dbne fich irre machen gu laffen, batte er feine Ruduberfetung faft vollenbet, ale er nicht minber gufällig bas Bebicht felbft tennen lernte. Er zweifelte feinen Augenblid, bies fei eine beutiche Ueberfesung, und Suber's Ueberfesung, Die er ja fruber batte fennen lernen, bas Drigingl. Er fonnte feine Bermunberung über bie fonderbaren Berfe nicht unterbruden, und eilte mit feinem Funde gum Bater. "Seben Sie, lieber Bater", rief er ihm gu, "ben bummen Dann bier, ber bas frangofifche Bebicht in folden Berfen überfest bat!" Mit ironifcher Trodenheit ermiberte ber Bater: "Du bift und bleibft ein bummer Junge! 3ch babe bich in beinem Thorenwerte nicht fioren wollen; nicht einmal ben Titel beines Buchs baft bu angefeben, fonft batteft bu es fogleich bemerten muffen. Diefes bier, Rleift's a Frubling», ift bas urfprungliche Gebicht, und jenes eine frangofifche Ueberfebung. Du bift einfältig genug gewesen, ein beutiches Buch ins Deutsche gu überfeben." Beidamt ftanb ber jugenbliche Schriftsteller vor bem . ftrengen Rritifer. Begen einen fo bunbigen Beweiß ließ nich Schweigenb gog er fich mit feinen Berfen. nichts vorbringen. auf bie er feinen geringen Werth gelegt batte, gurud.

Reine geringere Beschämung ersuhr er bei einer anbern Selegenheit. Unsern der Petrifirche war er einst einem schlanfen jungen Manne von flattlicher Haltung begegnet. Ernst, wie es schien, tief in Sedanken versunken, schritt dieser würzbewoll einher; underwußt ließ er dabei sein zierliches spanisches Rohr taktmäßig auf das Pflaster der Straße niederfallen.

Bo hatte Ludwig dieses blasse Gesicht, diese gewölbte Stirn, diese Rase gesehen? Diese edeln Züge, in denen sowiel Krast und Anmuth, aber auch soviel schmerzliche Erschrung zu liegen schien? Wie ein Blis durchzuckte es seine Seele: "Es ist Goethe!" Wie oft hatte er nicht in Lavater's "Physiognomis" Goethe's Schattenris mit Bewunderung betrachtet und dieses edle, hohe Antlis seinem Gedäcknisse eingeprägt! Es waren dieselben Züge. Ja, das konnte nur Goethe sein! Trunken von seinem Glücke, den größten Dichter gesehen zu haben, eilte er nach hause.

Doch wie fteigerte fich feine Wonne, ale er bemfelben jungen Manne balb barauf wieber begegnete, ale er gar ent= bedte, daß er in ber Nabe ber Betriffrche mobne, Jest legte er fich volltommen in ben Ginterhalt, um Goethe vorübergeben zu feben. Balb ging er in einiger Entfernung neben ibm, ober er fucte ibm entgegengutommen. Er vertiefte fich in feinen Bugen, ben Boy, ben Berther entbedte er barin. "Ad, wie muß boch einem fo großen Dichter zu Duthe fein!" feufzte er fehnfüchtig fur fic. Endlich fonnte er bie Freude feines Bergens nicht mehr allein tragen. Er theilte bas große: Bebeimniß feinem Bater, feinen Freunden mit. Man lachelte unglaubig; man fab ben Goethe, ber in ber Rabe ber Betrifirche wohnen follte, man ftellte Nachforfdungen an. Aber welche Enttaufdung erfolgte auch bier! Dicht Goethe mar ber blaffe Rathfelhafte, fonbern ber Rammergerichte= affeffor Rircheisen, ber Sobn bes berlinischen Stadtprafiben= ten. Die fpottifche Burechtweifung bes Batere blieb nicht aus, und lange noch hatte Lubwig wegen feines Goethe-Traums bie Redereien ber Befchwifter und Gefahrten gu erbulben.

Wenn fich bie Gegenbemertungen bes Batere auf fo fcha= genbe Thatfachen grundeten, fo ließ fich bagegen nichts fagen; besto weniger überzeugend waren für Ludwig seine dickerischen Urtheile. Nicht nur sein eigener: Dichtergenius regte sich, er sing auch an das Verständniß Anderer zu ahnen, deren Anerkennung ihm allmälig zum Lebensbedürsniß wurde. Aber ber Bater schien viele gar nicht so anzuerkennen, wie sie es verdienten. Oft war er hart in seinen Urtheilen, und in seinem rücksichtlosen Spotte verlegend. Aus einem tiesen, unabweisbaren Gesühle erwuchsen Ludwig's Ueberzeugungen. So klar wie der Tag, so sicher wie sein eigenes Dasein stand Manches vor ihm, und bennoch sollte er im Unrechte sein? Nicht ohne Selbstgefühl vertheibigte er baher seine Ansichten gegen den Bater. Er wagte es sogar, diesen disweilen in Dem zu durchkreuzen, was er sich als Ergebniß seiner Lebensersahrung ausgebildet hatte. Bei solchen Widersprüchen pstegte der ganze Born des Vaters plöhlich auszulobern.

Balb zeigte fich bier ein Begenfat ber Beifter, ber fcmer auszugleichen ichien. Der Sohn mar voll Phantafie und neigte gum Gemuthe = und Gefühleleben ; ber Bater mar feiner poetifchen Liebhaberei ungeachtet nüchtern und verftandig. Immer häufiger trat biefe Berichiebenheit bervor. So batte Lubwig bas alte Gefangbuch ber Mutter mit fei= nen Liebern in hohem Grabe liebgewonnen, und nahm fie leb= haft in Sous, wenn ber Bater barauf fcalt. Diefe: ein= fachen und tiefen Rlange ergriffen ihn gewaltig. Ebenfo malerifc als rubrent ichien ibm in jenem Abenbliebe Paul Berharb's bie tiefe, fdweigenbe Rube ber Balber, bie beilige Stille, welche bie gange Welt mit ihrem Schleier bebedt. Er bot feine gange Berebtfamfeit auf, um ben Bater bon ber Schonheit biefer alten Lieber ju überzeugen. nicht auch folde Gefühle fich aussprechen burften, woher man bas Recht nehme, fie zu verurtheilen? :: Solche Berfuche hat= ten in ber Regel feine anbere Folge, ale bag ber Bater fie mit fteigendem Unwillen abwies. "Du machft dir eine Menge einfältiger Faxen zurecht", fagte er, "und fiehst barüber die Dinge nicht, wie fie find."

Indeffen ging Lubwig, ohne fich irre machen zu laffen; seines Weges weiter, und nur um so ficherer, als er um biefe Beit einen bichterischen Führer und Freund fand, ber ihn durch das Leben begleiten follte. Dies war Shaffpeare.

Seine Theaterluft wurde vielleicht nur noch durch seine Leselnft übertroffen. Längst war des Baters kleine Bucher-sammlung erschöpft. Kein Buch, das in das haus kam, war vor ihm sicher. Auch die Leihhibliothek, aus der Manches für die Abendvorlefungen entliehen wurde, genügte kaum mehr. Dann kamen die mehr oder minder ergiebigen Büchervorräthe der Schulgefährten an die Neihe. Mit der Unersättlichkeit des heißhungers verfolgte er Alles, was in dramatischer oder bialogischer Form geschrieben war. Wo er irgendein undekanntes Buch witterte, ruhte er nicht eher, als die er sich seiner bemächtigt und es verschlungen hatte.

Da fiel ihm eines Tages bei einem sonst ziemlich gleichgültigen Schulkameraden ein Theil des Eschendurg'schen, "Shakspeare"- in die Hand. Es war "Hamlet". Sogleich eilte
er mit seiner Beute nach Hause. Boll Ahnung und gespannter Erwartung konnte er die Ungeduld nicht länger zügeln.
Sein Weg führte ihn über den Lustgarten durch eine der Pappelreihen, die denselben damals umschossen. Es war ein
nebeliger Abend im Spätherbste; ein seiner, durchdringender Schlagregen begann soeben zu sallen. Unter den Bäumen
glommen einige kümmerliche Dellaternen. Ludwig trat hinzu.
In dem matten, unsichern Schimmer wollte er wenigstens
Dersonenverzeichnis ansehen. Kaum hatte er einen Blick
int das Buch geworfen, als er sich auch schon gesessselt sühlte.
Die nächtliche Scene, die ersten Reden der Wachen, das Ericheinen bes Geiftes, Alles erfüllte ihn mit zauberifchem Graufen und boch mit unenblichem Entzuden. Er fühlte nichts von bem Berbftwinde, ber ibm ben Regen entgegentrieb, nicht bag er Schirm und Buch unbewußt im Gleichge= wicht erhalten mußte, nicht bag er auf feuchtem Laube ftanb. Er fab und horte nur Samlet. Er las und las; erft mit bem Tobtenmariche borte er auf. Durchnagt, an Sanben und Bugen erftarrt, fand er fich wieber. Er mar nicht zu Belfingor; aber aus ber Tiefe ber Bergangenheit war auch ihm ein Beift wiebergefommen, größer und gewals tiger ale bie Majeftat bes ermorbeten Danemart, ber zu ibm gefprocen hatte; er hatte in nachtlicher Stunde ben Ruf bes Beiftes vernommen. Jest enblich eilte er nach Saufe, nicht ohne Whnung einer irbifden väterlichen Burechtweifung. Aber was waren ihm alle Befürchtungen im Bergleich mit ber Ericeinung, bie er beute gehabt batte!

Run wurde Chaffpeare fein Lofungewort. Bon allen Seiten wurden einzelne Bande von Freunden gufammenge= borat , von Antiquaren aufgekauft. Unwillig folgte ber Ba= ter biefer neuen Benbung ber jugenblichen Begeifterung. Er war ein Bewunderer Goethe's, aber gegen Chaffpeare war er febr mistrauifd. Die faft bas gange altere Befolecht fab er in ihm ein wilbes, halbbarbarifches Genie, fand feine Trauerfpiele rob und blutig, feine Spage abge fomadt, bas Gange unverftanblich und verworren. Tages traf er ben Sohn wiederum in ein Buch vertieft. Er beugte fich über feine Schulter nieber. Es war Shat: fpeare's "Mag für Dag". Aergerlich brach er in bie Borte aus: "Run ja, bas hat noch gerade gefehlt, um bich vollenbs verrudt zu machen!" Lubwig fprang von feinem Site auf und erwiderte fonell gefaßt; "Erlauben Gie, lieber Ba= ter, gerabe fo, wie es bier ift, habe ich mir immer gebacht, muffe ein Gebicht geschrieben werben. Das ift es, was ich lange gesucht habe." Barsch erwiderte ber Bater: "Ach, bu bift und bleibst ein dummer Junge!"

Bu Shaffpeare gefellten fich ungefahr um biefelbe Beit zwei andere Beifter, bie faum eine geringere Bebeutung fur ihn gewinnen follten, Cervantes und Solberg, die Gefahrten feiner beiterften Stunben. Jener trat Chaffpeare unmittel= bar an bie Seite. Eines Mittags aus ber Soule beimteh= rend, fand Ludwig bie Bertuch'iche Ueberfetung bes "Don Quirote" in ber Wohnftube auf bem Fenfterbret liegen. Debr aufällig als abfichtlich war fie aus ber Leibbibliothet entlie= Er griff nach bem Buche, ohne von bem Titel und bem Namen bes Berfaffere je gebort zu haben. Auch bier entichieb ber erfte Blid. Stehenben Fußes begann er gu blattern, zu lefen. Die Luftigfeit biefer fonberbaren Geftalten, ihre Abenteuer, bie Schlagwörter Sancho's ergosten ibn unenblich. Auch Dergleichen hatte er noch nicht gebort. fonnte bas Buch nicht wieber aus ber Sand legen. Um feine Lefegier fogleich zu flillen, nahm er feine Buflucht zu einer beliebten Soullift. Unter bem Borgeben einer farten Digrane, von welcher er ab und zu befallen wurde, erflarte er es für unmöglich, Nachmittags bie Lehrftunben zu befuchen, und marf fich auf fein Bett, um ungeftort ben Rittergugen bes finnreichen Junters von La Mancha zu folgen. Da trat un= erwartet ber Bater ein. "Dein Sohn", fagte er, bas haft bu nicht gut gemacht. Solde Ropfichmergen werben burch Lefen nur folimmer. Gib bas Buch ber, und bleib rubig in beinem Bette liegen." Mit betrübter Diene fab er ben Schat feinen Banben entriffen, und fich felbft gum Bette verurtheilt. Doch bie Freundschaft mit Cervantes war fure Leben gefoloffen, und wirfungelos gingen bie fpottifden Bemertungen bes Baters poruber, ber auch bier nicht begreifen fonnte, wie

es möglich set, an biesen Thorheiten Gefallen zu finden, und kopfschuttelnd fagte: "Wenn du so fortfährst, wirst du als ein Narr und verdrehter Mensch durchs Leben laufen."

Bolberg verdantte Ludwig abermale einem Schulgefahrten, in beffen Familie er viele ausgesuchte und foon eingebunbene Bucher gefunden batte. Bon biefen Roftbarfeiten burfte er Manches entleihen, ja man verftattete ibm fogar, bie Schrante felbft gu burchftobern. Mitten unter ben gier= lichen Banben fand er einige febr übel ausfebenbe. Es mar bie alte Ueberfetung von Solberg's Luftfpielen. Much bier fühlte er fogleich bem gleichartigen Beifte begegnet gu fein, und auch biefen Freund hielt er feft. Auf feine Frage, mas bas für ein berrliches Buch fei, antwortete ber Schulgenoffe: "Es ift eine nichtswurdige Schartete, Die gufällig bier bineingerathen ift. Macht Ihnen bas Ding Spaß, fo wird es Ihnen mein Schwager nicht nur leiben, fonbern auch gern Belde Fundgrube von auten Spagen batte Lubwia bier nicht entbedt! Es war nicht bie finbifche Freube an biefen, jener fonberbare und launige Beift bes Sumore, ber oft bie muthwilligften Sprunge machte, mar langft in ihm erwacht, und ichaute oft ichelmisch aus feinen Reben und Sandlungen berbor.

Der Genius hatte ihn zu ben größten verwandten Geisftern ber Bergangenheit und Gegenwart hingeleitet. Der Bund mit Goethe, Shakfpeare und Cervantes war für das Leben geschloffen. Und war es nicht eine verheißungsvolle Weihe bes Jüngers, wenn fie feine Führer zum Garten ber Poefie wurden?

## 5. Gin hoffnungsvoller junger Menfch.

Unter folden Anregungen und ben wiederholten Berfuchen, seine noch unklaren Empfindungen Andern begreiflich zu machen, hatte er sich allmälig eine gewisse Mundigkeit gewonnen, die immer zuversichtlicher bervortrat. Er
war ben mittlern Schulkreisen entwachsen. An die Stelle
des wunderlichen Subrector Stilke und bes Prorector Bleßmann, welcher durch seine unbedachten Leußerungen im Geschmack der irischen Bulls zur Zielscheibe bes allgemeinen
Schulwiges geworden war, traten andere Lehrer, die anrez
gender wirkten, vor Allen Gebike selbst.

Es mar ein bebeutenber Abichnitt in biefem Stilleben, ale Lubwig im Jahre 1788, funfzehn Jahre alt, in bie oberfte Glaffe bes Gomnaffums, bie fogenannte Brima, bin= Bier borte bie geringschäbige Anrebe mit "Er" auf; fie wurde burch bas rudfichtvollere " Gie" erfest. Rur Bebite manbte biefe hotlichere Form ungern an. Sie fcbien mit feiner Burbe unvereinbar, und er fuchte fich bamit gu belfen, bag er zu bem Angerebeten wie von einer britten Berfon fprad. Auch genoß man fonft mancher Bergunfti= Man erfchien mit bem Stode in ber Sant, tam auch wol gestiefelt und gespornt in bas Lebrzimmer. Genug, bie Rinbericube maren ausgezogen, und nicht ohne bobes Gelbit= gefühl faltete man bas Geficht zu mannlichem Ernfte. Denn man war ja ein hoffnungevoller junger Menfch geworben, ber fich fur bie tiefern Studien ber Wiffenschaft vorbereitete. In Allem herrichte größere Freiheit, und felten griffen bie Lehrer mehr ein, als unbedingt nothwendig mar.

Wichtig mar es, bag man nun auch ben herrn Rath,

bas mar Gebife's amtlicher Schultitel, von einer milbern Seite tennen lernte. Satte man ibn fruber nur ale Donnerer ge= feben und gebort, fo war er jest Lehrer und Fuhrer im in= nerften Beiligthume. In ben oberften Glaffen ertheilte er eine Reihe von Lehrftunden, in benen er einen griechifchen Dich= ter ober Befdichtschreiber erflarte, Uebungen in freier Rebe anftellte, und auf bie allgemeine Durchbilbung feiner Boglinge bingumirten fuchte. Und bier ericbien er boch als eine bebebeutenbe, in hobem Grabe anregenbe Berfonlichfeit. Dan fühlte feine überwiegende Rraft, bie bei allen Sonberbartet ten gud ben Biberftrebenben gur Unerfennung gwang. Seine Meugerungen maren icharf, entichieben und gutreffenb. Bas er that und fagte, pragte fich bis in bie fleinften Buge feiner Schuler fur bie Lebenszeit ein. Bar er bisweilen raub, ja hart und ungerecht, fo hatte er auch Augenblice, in benen er bom Rothurn berabftieg. Bie ein alter Lowe ließ er bann in balb humoriftifcher, überbreifter Beife faft mit fich fpielen. Doch nichts machte einen tiefern Ginbrud, ale wenn Gefühlserschütterungen ben farten Mann unerwartet übertamen, und gegen feinen Willen ben Damm fteifer Saltung burchbrachen. Er, ber fonft fo abgemeffen, war bann weich und liebenswürdig. Als er ben Schulern einft Engel's "Traum bes Galilei" vorlas, übermaltigte ibn bie fleigenbe Rubrung, feine Stimme fcmantte; nur mit Dube konnte er bie Borlefung zu Enbe führen. In folden Augenbliden fohnte man fich mit feinen Barten aus.

Ludwig wagte in biesen freien Gebieten mit seinen eigenen Gebanken mehr ans Licht zu treten, und streifte bie letzeten Wahrzeichen kindischer Unreise ab. Bu ben schwerften Brüfungen bes Schullebens gehörten für ihn bie sogenanneten beutschen Aufsätze. Unbefangen schrieb er zu Sause seine Berse und Komöbien, sie gingen ihm trefflich von ber hand;

aber jene beutschen Abhanblungen, die nach einer Aufgabe bes Lehrers gearbeitet wurden, blieben für ihn, wie für viele seiner Genoffen, lange Zeit ein Gegenstand des Schreckens und eine reiche Quelle geistiger Martern. Die Anforderungen schienen so unerschwinglich, seine eigenen Kräfte so gering. Er hatte nicht den Muth, sich dem Zuge seines Geistes zu überslaffen, und in kindischer Angst, die etwas von sittlicher Scheu hatte, hütete er seine innersten Gedanken wie einen verborzgenen Schah. Sie erschienen ihm bald zu erhaben, bald zu kindisch, um sie preisgeben zu können.

In biefen Mothen nahm er feine Buflucht gum Bater. Der verftanbige und gutmuthige Mann ließ fich auch in ber Regel bereit finben, bie Arbeit bei Seite gu legen, um mit bem Sohne beutiche Auffate ju fcmieben. In feiner Beife gog er fich aus bem Sanbel. Meiftens fleibete er ben gege= benen Sat in einen Brief ein , und im Gefchmade ber moralifden Wochenfchriften begann er gut burgerlich mit ben Borten: "Berthgefcatter Freund! Sie haben gewunfct, meine Bebanten über bie Nachtheile und Bortheile bes Rriegs fennen zu lernen, ich theile Ihnen biefelben in biefen Beilen in ber Rurge mit." Diesmal follten Gebanten aber bie Einsamteit niebergeschrieben werben. In felher gewohnten Beife bob ber Bater an. Bloglich unterbrach er fich mitten im Sage: "Bas weiß ich von ber Ginfamteit! Bas fur Bebanten foll ich auch barüber haben? 3ch habe immer mit Menfchen gelebt und vertebrt. Der bumme Junge ichreibt nichts als Berfe und Romobien und anderes thorichtes Beug. und nun weiß er nicht einmal etwas über bie Ginfamteit gu fagen. Dach' beine Gefchichten allein, und lag mich unge= icoren!" Damit wandte er fich um.

Befturgt blieb Ludwig jurud; er glaubte fich verloren. Aber was half es? Bis jum anbern Morgen mußten bie

Gebanten über die Ginfamteit herbeigeschafft werben. Boll verzweifelten Muthes legte er allein Sand ans Bert. Die Anaft entfeffelte feine Rrafte, er überließ fich ben Bilbern feiner Bhantafie, und bie fleife Abhandlung geftaltete fich unwillfürlich zu einer fleinen Erzählung. Er fdilberte einen Ebelmann, ber fich im Winter auf fein neugekauftes Landgut begibt, und in ber erftarrten Ratur in tiefer Abgefdiedenheit lebt. Der Frühling erwacht und verleibt ber Ginfamteit bellere Farben und beitere Buge, und aludlich im Genuffe einer friedlichen Natur burchlebt jener Mann auf feiner Sholle Sommer und Berbft. In biefen Naturbilbern maren bie Gebanten über bie Einsamfeit lebenbig geworben. Mit Bittern fah Lubwig bem Urtheile entgegen. Die Berbammung feines Machwerts ftand ihm als unausweichliches Berbangniß feft. Endlich ericien bie fdwere Stunde. Seine Arbeit wurde für bie Lest verfpart; offenbar follte ein abidredenbes Beifpiel für alle Schwachmatiter aufgestellt werben. Dit fleigenbem Bergelopfen vernahm er endlich bie Borte bes Lebrers: .. 3c babe bier noch eine Arbeit von gang besonderer Art." Er war auf bas Schrecklichfte gefaßt. Doch wie ftaunte er, als er feine Ergablung über alles Erwarten gut, ja mufterhaft nennen borte. Gine ichwere Laft fiel von feinem Bergen; er mar por fich felbft gerechtfertigt.

Jest verwandelte sich die kindische Zaghaftigkeit in spielende Recheit und Uebermuth. Mit der kühnen Sicherheit des Gelingens war er in jedem Augenblick bereit, was er irgend dachte und fühlte auf das Bapier zu werfen. Seine Gabe phantasievoller Auffassung und Darstellung fand Anerkennung, und bald wurde er der allgemeine helser in der Noth. In den tausendsachen Aengsten und Plagen der Auffäse und freien Reden sollte er helsen, rathen, Pläne und Entwürse, ja ganze Abhandlungen und Reden machen. Selten ließ er sich lange bitten. Bu seiner Gutmuthigkeit gesellte sich bie übermuthige Luft, die Lehrer irrezusühren und in immer neuer Gestalt vor ihnen zu erscheinen. In Zwischenminuten und Freistunden war er bereit, seine Gedanken frischweg niederzuschreiben für Andere, denen schon die Zumuthung, überhaupt Gedanken haben zu sollen, schmerzliches Kopfweh verursachte. In Zeiten dringender Noth lernte der Tagesredner in der Nacht vorher Seite für Seite auswendig, was soeben aus Ludwig's Feber gestossen war, und hatte dann wol, wenn er im entscheidenden Angenblicke vor Gedife's Richterstuhl stand und die Versammlung feierlich anreden sollte, Alles vergessen, was er seinem harten Kopse mit Mühe aufgenöthigt hatte.

Buweilen spielte Ludwig selbst die schadenfrohe Rolle des Busalls. In eine Schulrede, die er ebenfalls für einen miniber schlagsertigen Genossen, die er ebenfalls für einen miniber schlagsertigen Genossen. Bu allgemeinstem Beisalle wurde die Rede gehalten. Der Richter erklärte sich besties digt; die Schüler wurden aufgefordert, ihre Einwurse vorzutragen. Bon jenem Anachronismus war keine Rede. Wit vollster Anerkennung der trefflichen Rede erlaubte sich Ludwig, bescheiben darauf hinzubeuten. Unwillig wies ihn Gedite zurück. "Ich habe den Anachronismus auch bemerkt, aber bei solchen Leistungen hängt man sich nicht an Kleinigskeiten. Tieck mag erst eine solche Rede halten, dann kann er sie so kritisiren!" Mit schweigender Ironie gab Ludwig zu, er freilich könne eine solche Rede nicht zu Stande bringen.

Solche Aenferungen und manches kede Urtheil, welches er fich über die Gegenstände des Unterrichts erlaubte, wenn er z. B. den Birgil für einen Manieriften erklärte, brachte ihn mit der Zeit in den Ruf eines eigensunigen Sonderlings, der ein Gelüfte habe, die Lehrer zu durchkreuzen und burch wunderliche Meinungen irreguführen. In vielen Källen bielt man für Citelfeit, mas nur eine unbewußte Rundgebung ber eigenften Natur mar, bie man nicht zu faffen mußte. Spie= lend hatte er fich bie Daffe ftofflichen Biffens angeeignet, bie ben minder Fähigen nach einem folgerechten Lehrgange beige= bracht werben mußte. Diefer aber langweilte und argerte ibn. Es war ihm verbrieflich, zu feben, wie bie große Debrzahl feiner Schulgenoffen bie Borte bes Lebrere fo lange nach= ibrachen, bis fie ben Ginn berfelben begriffen gu haben mäbnten. Roch argerlicher waren ibm bie Begabteren, welche mit Befliffenbeit ihre eigene Ueberzeugung verbargen, um fich burch ein gläubiges Unnehmen ber Lehrfate in Gunft Jenes ichien ihm einfältig, biefes verächtlich. Auf zu feben. feine Weise aber tonnte er fich felbft bem hergebrachten Berfahren anbequemen. Er bielt es für außerlich, geiftlos, ja tyran= nifch. Nicht nach einem allgemeinen ftebenben Grundriffe tonnen Leben und Bilbung mitgetheilt werben, nur aus ber innerften Ratur bes Einzelnen geben fie bervor. An fich felbft muß ber Menfch bie Dinge erleben, an fich felbft ihr Wefen und ihre Einwirfung erfahren, fie ju feinem Gigenthume Rur was man innerlich erlebt bat, lernt und weiß man in Bahrheit; bies allein fteht feft fur alle Beiten und führt gur rechten Bilbung. Leeres Nachbeten tann nur eine erheuchelte, faliche Bilbung geben, welche ben Beift ertobtet, während fie ihn zu weden vorgibt.

Diese und ähnliche Gebanken bilbeten sich bei ihm zu einer immer klarern Ueberzeugung aus. Freilich galt bies balb
für keherisch, und mußte einer Schulweisheit gegenüber doppelt
anflößig sein, die in ihrem Aufklärungsstolze meinte, das Geheimniß der Bildung entbeckt zu haben, und durch unsehlbare
Mittel dazu zwingen wollte.

Aber er befaß fur bie Schwächen ber Lehrer ein fcharfe-

res Auge ale feine Mitfouler. Sonell fagte er fie auf und in vormitigem humor fpielte er mit ihnen. Schon war ihm ber Berr Rath feine über allem Zweifel ftebenbe Dacht Gebife's hochgespannte Burbe, fein fteifer Ernft, beffen bie fleinen menfclichen Schwächen zu fpotten fcbienen, machte einen tomifchen Ginbrud auf ibn. Mit feinem bichte: riften Gefdmade und äfthetifden Urtheilen mar er langft nicht mehr einverftanben. Es ging ibm in ber Schule wie mit ben Unfichten feines Baters. Dft murbe bas mahrhaft bichterifch Empfundene und Ausgesprochene gewöhnlich gefcolten, um bas in ber That Gewöhnliche fur Boefie qu er= Bei bem Lefen ber griechifden Tragiter wollte ihm weber aus ben allgemeinern Berficherungen und Anprei= fungen ber ebeln Simplicitat ber Alten, und noch weniger aus ber trockenen Beife, in ber man fie behandelte, ihre Grofe und Erhabenheit einleuchten. Stete borte er in un= bebingtem Tone bavon reben, und boch wußte man nicht anschaulich ober fühlbar zu machen, worin biefe eigentlich beftebe. Denn einzelne icone Buge, Die ibn wirflich tief ergriffen, wollte man als folche nicht anertennen, ober ichien fie nicht hinreichend zu murbigen.

In biesem Sinne trat er einmal als Bertheibiger bes Aeschplus gegen Gebike's äfthetische Kritik auf. Man las ben "Gesesselten Brometheus". Es wurde jener Monolog besprochen, in bem ber gesesselte Titan ben heiligen Aether, die Winde und Ströme und das ruhelose Lachen ber Meesreswellen zu Zeugen seines Leidens anruft. Gedike schloß die Erklärung damit ab, daß diese Anrusung des lachenden Meeres undichterisch, ja geschmacklos sei. Ludwig wollte darin gerade im Gegentheil eine dichterische, tiese Naturanschauung eines großen Geistes sinden, und wies zugleich auf die finnslich anschauliche Malerei hin, die in diesem Berse liege. Abers

mals unterbrach ihn Gebike mit ben Worten: "Unser Tieck will Alles besser wissen, selbst als die gelehrten Commentatoren. Er muß immer etwas Apartes haben!"

Tiefer, bis zum Gefühle ichmerzlichfter Krantung empfand Lubwig andere Dieverftanbniffe, bie er umfoweniger begreifen konnte, ale er in befter Ueberzeugung feine innerften Gebanten ausgesprochen hatte.

Giner ber beliebteften Lebrer mar ber Conrector Beiger. Der einfache, natürliche Ton, ben er anschlug, bie ungezwungene Freundlichkeit, mit welcher er auf bie Bebanten ber Schuler einging und ihr Berg zu öffnen wußte, wirfte auf biefe mobithuend und gewinnend, mahrend Gebife's befehlenbe Strenge fie auf ihre Grengen gurudwies. Urfprung= lich Theolog, war er ein entschiedener Anhanger ber Auffla= rung, und ftand wegen feines Rationalismus bei manchen Amtogenoffen, auch bei Gebite felbft, nicht im beften Anfeben. Einft hatte er in ben beutschen Stunden ben Tob bes So= frates zu ichilbern aufgegeben. Ludwig batte bie Aufgabe in bichterifc barftellender Beife geloft, und fie zugleich fur eine Berherrlichung ber griechifden Beroenmuthen benutt. In bem findlichen und phantaflevollen Glauben an ein hobes, gewaltiges Belbengeichlecht, bas, wenn auch menfolich aebo= ren und leibend, bennoch in bie Gotterwelt einzutreten vermag, fcien ihm in bichterifchem Sinnbilbe bie Bermittelung zwifchen Gott und Menfch angebeutet zu fein. finnig batte ber griechifche Bolfeglaube bie Nothwendigkeit einer folden Bermittelung geabnt, mabrend ber nuchterne Berftand biefe Rluft als eine nicht auszufüllende anfah. Aehn= liche Anfichten hatte Lubwig feinem fterbenben Sofrates in ben Mund gelegt, und ihn ju jenem Boltsglauben fich befennen laffen.

Weißer war über bie Reife und Durchbildung, welche

aus biefer Abhandlung fprach, nicht wenig erftaunt. Er erfannte ben werbenben Dichter barin, und glaubte fie Bebife mittheilen zu muffen. Diefer wollte fie inbeg feineswegs loben und, vielleicht gerade auf Grund jener Empfehlung, fonberbarermeife Spuren bes Atheismus barin finden. Balb barauf gefchah es, bag Ludwig in einer Lehrstunde, in welder Gebife mit ben Schulern ben Blutarch las, gum Erflaren bes Textes aufgeforbert wurde und babei ziemlich folecht beftand. Der Schluß ber Stunde befreite ihn endlich aus ber peinlichen Lage, und Bebite enbete feine einbringliche Straf= rebe mit ben Worten: "Nun, wer nicht an Gott glaubt, braucht fich ja auch auf ben Plutarch nicht vorzubereiten!" Diefer Bormurf, bei biefer Gelegenheit gemacht, wirkte auf Ludwig vernichtenb. Seine tieffte Ueberzeugung fühlte er in ber ungerechteften Weise verkannt, und ber foneibenbe Sobn, ber fich beigefellte, verlette ibn bis gur Emporung. brach in heftiges Weinen aus. Theilnehmend sprachen ihm bie Miticuler gu, obne feine leibenschaftliche Bewegung zu begreifen. Endlich fagte er: "Ihr verfteht mich nicht! Die perfonliche Rrantung, die mir widerfahren ift, konnte ich verschmerzen; daß aber eine folche Robeit möglich fei, habe ich nicht geglaubt."

Wie auch immer Anerkennung und Misverftändniß, Erfolg und Kränkung miteinander wechseln mochten, darin mußten am Ende alle, auch die ungünstigsten Stimmen sich vereinen, daß, wenn Ludwig auch schwer zu leiten sein mochte,
man doch ein seltenes, mit sich selbst ringendes Talent vor sich
habe, welches seinen Weg suche, und für die Zukunft Großes zu
versprechen scheine. Gewiß, wenn irgend Einer den Namen eines
hoffnungsvollen jungen Menschen verdiente, den man sonst mit
einem gewissen Nachdruck nur sogenannten wohlgesitteten Schülern
zu ertheilen pflegte, so war es der funszehnjährige Ludwig Tied.

Ein hoffnungsvoller junger Mensch gehörte nicht mehr Schulstube allein an. Auch bas gesellige Leben machte Ansprücke an ihn. Man verlangte nicht allein Kenntnisse, er sollte sie geltend machen können. Er sollte mit Menschen verkehren, gesellschaftliche Kreise betreten, eine Unterhaltung in artigen Wendungen sühren, durch gesellige Künste das Seine zur allgemeinen Seiterkeit beitragen, und allen diesen Ansorderungen in sichern und zierlichen Formen genügen können. Mit einem Worte, der hoffnungsvolle junge Mensch sollte in die Welt eintreten. Dazu war aber Ausbildung geselliger Eigenschaften, und körperliche Haltung und Gewandtheit unerlässlich.

Auch barauf war ber forgsame und verftanbige Bater be= Eines Tages fragte er: "Run, Ludwig, haft bu nicht Luft, Mufit zu lernen?" Fur einen hoffnungevollen jungen Menschen war bas zuerft nöthig. In ber Frage bes Baters ichien fich bie Aussicht auf Abwechselung, eine angenehme Unterhaltung und manche neue Erfahrung bargubieten. Dhne weiter zu wiffen, worauf es antomme, antwortete er, mit ber Beige moge er wol einen Berfuch machen. gethan. Gin Mufitmeifter erfchien balb barauf; ber Unterricht nahm feinen Anfang. Es war ein guter, ftiller und in feiner Runft febr tuchtiger Mann, aber ber Beg, welchen er einschlug, mar ber fonberbarfte. Sei es, bag er bie Langeweile bes mufitalifchen A=b=c fcheute, ober bag er eine ungemeffene Borftellung von ber Fabigfeit feines Schulers hatte, ohne ihn über Werth und Bebeutung ber Do= ten aufzutlaren, legte er ibm in einer ber erften Stunben bie befannte Melobie: "Blube, liebes Beilden!" vor. Er felbft fpielte fie fo lange ab, bis Lubwig fie mit bem Gebor aufgefaßt hatte und leiblich nachzuspielen vermochte. Mit eini= gen Griffen, die er nothburftig erlernt batte, follte er fich

nun weiterhelfen. Sogleich ging man zu ichwerern Studen Da es ihm an allem Berftanbnig fehlte, auch fein über. Bebor feineswegs ficher war, fo lahmte ber Unterricht balb in ber fläglichften Weife. Die Uebungen, bas ihm gang rathfelhafte Notenschreiben feste feine Bebulb auf eine harte Brobe; bas Inftrument felbit ward ibm verhaßt. bei nothwendige Saltung bes Ropfes fam ihm abgefcmadt vor, bie fagende Bewegung ber Band lacherlich, ber fcrillende Ton ber Beige, feinem Ohre fo nabe, fcnitt ihm burch Mark und Bein. Unwillfürlich verzog er bei gewiffen Tonen ben Mund grimaffenhaft, bie fonberbarften Gefichtever= gerrungen wurben ihm gur Gewohnheit. Un eine Beenbi= gung biefer mufikalischen Leiben war nicht zu benken, bie. Runftubungen maren einmal begonnen, ftreng mußten fie baber nach bem Willen bes Baters burchgeführt und erbul= bet werben.

Eines Sonntags, ein Tag, ben ber Vater durch allerlei häusliche Untersuchungen auszuzeichnen pflegte, wollte er sich auch von ben Fortschritten seines Sohnes in der Musik überzeugen. Ludwig sollte vorspielen. Im guten Glauben an das, was er im Schweiße seines Angesichts gelernt hatte, trug er einige beliebte Melodien vor, mit denen er sich am besten abzusinden meinte. Schweigend hatte der Vater zugehört, endlich sagte er: "Mein Sohn, du haft in der That Fortschritte gemacht; freilich nicht im Violinspielen, aber doch im Sesichzterschneiden. Wo in aller Welt haft du diese abgeschmackten Frazen her?" Zulest behauptete er gar, in Folge dieser heilzlosen Musik bestige Zahnschmerzen bekommen zu haben.

Ludwig hatte fich burch fein Rragen auf ber Geige auch bem Ohre ber übrigen Sausbewohner bemerklich gemacht, und balb galt er für einen Biolinvirtuosen. In bem obern Stockwerke wohnte ber Stadtsecretar Laspepres, bessen aufwach-

sende hubsche Tochter als Hausgenossin auch seine Ausmertsamkeit erregt hatte. Sonntags pflegte sie Besuche einiger
jungen Freundinnen zu empfangen, und so erging einmal die Bitte, ob Monsieur Tieck nicht die Gute haben wollte, mit seiner Bioline herauszusommen. Da ber Geburtstag der Mabemoiselle sei, wunschten die jungen Damen ein Tänzchen zu machen. Gern folgte er dieser schmeichelhaften Einladung.

Die Mutter empfing ibn mit Enticuldigungen und artigen Worten über fein Spiel. Bei biefen boben Ermartungen murbe ihm icon unbeimlich zu Muthe. Debr noch, als er in vollem Lichterglange, in bem Rreife ber jun= gen, zierlichen Damen ftand, bie ihn über fein Spiel, welche Tange er vorzutragen wiffe, auszufragen anfingen. genb fette er feine Beige an, und unter obligatem Befichter= ichneiden begann er feine Tange abzuspielen. Man fant bie Manier bes jungen Runftlers bochft eigenthumlich. Ohne Tatt haspelte er feine Stude ab, nichts wollte paffen. Man mun= berte fich, man ficherte, unwillig mußte man ben eben be= gonnenen Tang aufgeben; er endete mit ber vollsten Berwir-Endlich bantte man Ludwig fur feine Bemubungen und bat ibn, fie einzuftellen. Boll Born über biefe Demüthigung, die ibn in einem fo anmuthigen Damentreife treffen mußte, bie Beige und feinen Deifter vermunichend, goa er fich ftill und ohne Geraufch gurud.

Bon diesen musikalischen Leiben befreite ihn erft eine spätere Zeit. Er nußte die Schule zweier Meister durchmachen,
obgleich es dem Bater nicht entgehen konnte, daß es dem begabten Sohne an jedem Beruse für die Ausübung der
Musik und, bisjeht wenigstens, auch an dem äußern Sinne
für dieselbe fehlte. Besser ging es in der ebenfalls unerläßlichen Tanzstunde, in der Haltung und Anstand gelehrt
werden sollte. Der Tanzmeister führte Ludwig sogar als

einen seiner beften Scholaren vor, wenngleich dieser auch hier bas Blagen mit dem Takte unerträglich fand, und die Mufik eher fur die Feindin als die Begleiterin bes Tanges halten wollte.

Neben biesen gefälligen Künsten kamen bie ritterlichen an die Reihe. An die Stelle knabenhafter Raufereien trat auch hier der Unterricht. Ludwig war gesund, kräftig, hoch aufgeschossen. In den sansten, ja weichen Zügen seines Gesichts wurde man weder die bedeutende Körperkraft, die er befaß, noch den aufflammenden Muth gesucht haben, mit dem er sie zu Beiten zur Anwendung brachte. Zuerst leitete ihn das Bergnügen an der Ausbildung seiner Kräfte, dann die bestimmte Absicht, auch in diesen Künsten sich frei und sicher zu bewegen.

Fruhzeitig batte er feine erfte Ritterprobe nicht ohne Befahr beftanden. Auch barin hatte ber Bater einen freiern Sinn, bag er bin und wieber einen Philiftergaul beftieg, um Ausfluge und fleine Geichaftereifen in ber Umgegend Berlins zu machen. Gines Abends mar Ludwig binausgegangen, ben Bater, ber mit einem andern Deifter von einem benachbar= ten Städtchen gurudfehrte, am Brandenburger Thore gu er-Bur bestimmten Stunde trafen bie beiben Reiter Der Bater flieg von feinem Gaul ab, und ba angft= liche Sorge nicht feine Sache war, forberte er ben Sohn auf, fich auch im Sattel zu versuchen. Dieser ließ fich bas nicht zwei mal fagen, fcmang fich fectlich auf, und ohne bie nothigen Unweifungen abzumarten, begann er bas Bferb uber= muthig in die Weichen zu ftogen. Der Gaul warf fich mit einem gewaltigen Sprunge herum, in weitem Bogen flog Ludwig's But auf bie Erbe, und bas icheue Thier jagte auf bem Wege nach Charlottenburg an Wagen und Spaziergan= gern in gestrecktem Laufe vorüber. "Wohin fo eilig, junger Serr?" rief man bem verwegenen Reiter aus einem Wagen zu, an bem er hinftreifte. "Das weiß Gott allein!" rief er gurud. Endlich auf dem Blate bei ben Buppen, wie ihn die Bolkssprache wegen ber dort aufgestellten Bilbfaulen nannte, gelang es einigen hulfreichen handen, bes Thieres herr zu werben.

Athemlos vor Angst und Eile, keuchten jest auch bie beiben Meister heran. So rasch als es ihre stattliche Leibesfülle erlaubte, waren sie bem jungen Seissporn gefolgt. Unsanst riß ihn der Vater vom Gaule herab mit seiner beliebten Anrede: "Du bist und bleibst doch ein dummer Junge! Wie unbesonnen war es, das Pferd so zu reizen! Es konnte dir das Leben kosten!" Nach diesen ersten wenig ermuthigenden Ersahrungen wurde Ludwig später ein eistriger Kunde der berliner Pferdeverleiher, und bald galt er für einen kühnen und sichen Reiter.

Einige Zeit barauf machte er eine Bekanntschaft, die ihm bei allen Uebungen dieser Art trefflich zu Statten kam, ihm aber auch zugleich einen überraschenden Blick in die tiesern Schatten des Lebens eröffnete. In der Nachbarschaft des Baterhauses lag ein Soldat von einem der berliner Grenasdierregimenter im Quartier. Ludwig hatte ihn häufig an der Thur vorübergehen sehen, und das blasse ausdrucksvolle Gesicht war seiner Ausmerkamkeit nicht entgangen. Die größere Sauberkeit der Unisorm, die ganze Haltung verrieth einen Menschen, der offendar weit über der großen Masse gewöhnlicher Soldaten stand. Weitere Nachsorschungen ergaben, es sei ein Gemeiner, der sogenannte Freidienste thue was schon auf bessere Berhältnisse schließen ließ.

Bei ber nächften gunftigen Gelegenheit knupfte Ludwig ein Gespräch mit bem Grenabier an. Er hieß Daschieri und stammte aus einer gebilveten Familie in Mobena. Mit Gewandtheit, geselliger Bilbung und manchen Kenntniffen ausgestattet, hatte er als junger Mann ben abenteuernben Cavaller gefpielt, fich an Babeortern und Spielbanten aufgehalten, und mar folieflich in allerlei argerliche Banbel vermickelt worden. Ohne Mittel, oon Glaubigern verfolgt, fiel er in Strasburg preugifchen Werbern in bie Banbe. Man hatte ihm bie Möglichkeit vorgespiegelt, in furger Beit Offizier zu werben, er hatte Sandgelb genommen, und mar auf bas preugifche Gebiet abgeführt worben. Jest begann Die Enttaufchung. 216 Gemeiner wurde er in ein Grena= bierregiment in Berlin eingereißt, und zu einer Capitulation von fieben Jahren genothigt. Run erft mar er völlig un= glucklich, in einem fremben Lanbe, abgeschnitten von jeber Berbinbung mit ben Seinen. Bei einer gewiffen Bilbung an einen Saufen Menfchen gefeffelt, ber gum Theil ber Auswurf ber verichiebenften Lanber mar, forperlichen Anftrengungen und ben Dishandlungen rober Unteroffiziere preis= verfiel er in einen verzehrenben Gram. alles Streuben gegen bie eiferne Strenge ber Bucht fonnte feine Lage nur verschlimmern; er mußte feinen Racken beu-Da er fich punktlich im Dienfte, und außerbem fill, orbentlich und gewandt zeigte, auch burch fleine Rebenverbienfte im Befit einiges Gelbes mar, fo behandelte man ibn als einen Solbaten befferer Art, und ließ ihm einige Erleichterungen zu Theil werben. Nach Ablauf ber Capitula= tion hoffte er feiner Dienfte entlaffen zu werben, aber halb mit Ueberrebung, halb mit Gewalt batte man ihn genothigt fie zu erneuern.

In biesen aufreibenden Leiden sand Daschieri unerwartet in seinem jungen Nachbarn einen warmen und ergebenen Freund, der ihm mit dem vollen Gefühle der Theilnahme entgegenkam. Konnte er von ihm auch keine Hulfe erwarzten, so war es doch eine große Erleichterung, in stillen Freis ftunben fein Berg ausschütten zu burfen, benn auch Rlagen waren ftreng unterfagt, und er hatte boch foviel zu flagen, wie er aus Furcht vor Defertion auf Schritt und Tritt belauert werbe, ja nicht einmal nach Saufe fchreiben burfe. In minber trüben Stunden mußte er auch manches Angiebende von ganbern und Menfchen zu ergablen. Immer vertrauli= der verfehrte Ludwig mit bem eigenthumlichen Manne, und beichloß endlich, in ben manderlei nüslichen Runften, in benen er bewandert mar, fein Schuler zu werben. Er lernte bie Anfangsgrunde bes Stalienifden von ihm und fam bald fo weit, ben Taffo lefen zu konnen. Da fein Lehrer fein ungeichicter Flotenblafer mar, fo murbe er zu neuen mufitali= ichen Berfuchen angeregt , und griff felbft gur Flote. aller Luft bes Junglings aber ließ er fich in bas Waffen= handwerk einweihen. Er lernte bas Stichrappier führen, bas ibm eine eblere und zierlichere Baffe ichien als ber Sieber, und ließ fich auch in anbern militarifden Sanbariffen unterweifen. Dafür murbe bem Lehrer im alterlichem Saufe manche Unterflutung und Erleichterung zu Theil.

Endlich mar Daschieri's Capitulation abermals abgelau= fen. Jest hoffte er befreit zu werben, boch fein Capitan war anberer Meinung. Es fam gwifchen Beiben zu einem befti= gen Bortwechsel, und Daschieri murbe megen Biberfeblich= feit zu einer bedeutenden Anzahl von Fuchtelhieben verur= theilt. Er erlag unter ber Rlinge bes Unteroffiziers, und wurde halbtobt in bas Lagareth gebracht, wo er heftig erfrantte. Lubwig und ber Bater maren von biefem neuen Misgeschick tief ergriffen. Soweit es erlaubt mar, suchte man bie Lage bes Ungludlichen zu erleichtern. Ludwig be= fuchte ihn und fag troftend und unterhaltend an feinem Bette. Endlich horte auch bies auf. Daschieri verfiel in eine Friefelfrantheit; balb barauf ftarb er.

Es war ein Ereignig, welches Ludwig auf bas tieffte Bas er bier als unmittelbarer Beuge igebort, gefeben, erlebt hatte, marf einen breiten, bunteln Schatten auf fein fo empfangliches Gemuth, auf feine rege Phantafie, auf bas Leben felbft. Solche Erfahrungen bienten bagu, in feiner Seele fdwermuthige Betrachtungen vollends beraufzuführen, die wie ferne Bewitterwolfen am himmel bes Jugendlebens bingen. Wie verhaft erfchien ihm jest bas Solbatenwefen, beffen glangenbe Außenfeite er bisher fnabenhaft angestaunt hatte; wie tyrannifch biefe eiferne Ordnung, bie jeben Willen mit unerbittlicher Strenge gerbrach; wie tobt und nuchtern biefes tägliche Berumbreben im Rreife einformi= ger Thatigfeit! Wie hatte er fich bagegen gewöhnt, in freiefter Ungebundenbeit nach Laune und Willfur fich zu bemegen, nur auf Das zu horchen, mas fein Genius ihm guffufterte, nur bie Bilder gu feben, bie feine Phantafte ibm vorzauberte.

Manche andere Erlebnisse steigerten noch diesen Wiberwillen. Wenn er in der Abenbstunde die Stadt verlassen wollte, hatte man ihn am Thore angehalten und genöthigt, sich auszuweisen. Man sah in dem schlanken Brimaner einen jugendlichen Rekruten, der in Civilkleidern desertiren wolle. Beleidigend wurden für ihn die übermüttigen Reden junger Offiziere, mit denen er bisweilen in dem Italienerladen von Sala Unter den Linden zusammentras. Da hieß es in den Stunden der Barade: "Die Kerle draußen haben lange genug Ruhe gehabt; wir wollen ihnen mit der Fuchtel Motion machen." Alle diese Ersahrungen ließen einen tiesen Eindruck für Ludwig's Leben zurück. Niemals hat er sich mit dem militärischen Wesen auszusöhnen vermocht.

## 6. Jugendgefährten.

Es war eine icone, abnungevolle Beit, ale ber Knabe jum Jungling warb. Roch fab er halb traumerifch in bas Leben binein, bas vor ihm lag wie eine Morgenlanbichaft, über welcher bie Sonne golben und funkelnb aufgegangen ift. Durch bie gerreißenden Rebelfchleier öffneten fich belle Blide in bie Tiefen ber Ferne, und bie frembartigen Schatten ber Bollenftreifen, welche in wechselnden Lichtern und Farben barüber hingleiten, laffen fie noch wunderbarer und lockenber erfcheinen. Indem fich bas Anabenauge biefem Anblide er= folog, war er felbft ein Anderer geworben. Wie regten fich feine gebeimften Rrafte, und bie Quellen feiner Gefühle und Phantafien brangten fprubelnd zu Tage empor. Taufenbfach fliegen unbefannte Bedanten und Empfindungen in ihm auf; Sehnsucht und Buversicht, Zweifel und Goffnung, Trauer und Freude burchfreugten fich in feiner Seele. Er mar wie ein junger Baum, über ben ber erfte warme Frühlingshauch bingebt, und beffen gabrenber Saft fich burch alle Abern und Zweige ergießt und zu vollen Anospen emporichwillt.

Sein herz war zum Ueberfließen voll. Er hatte soviel zu sagen von seinen Träumen und Ahnungen, von seinen Gefühlen, bie ihn selig machten und ängstigten zugleich. Er dürstete nach Freundschaft. Mit der Kraft leibenschaftlischen Wollens suchte er ein Herz, in welches er das seine ganz ausschütten könne. Bor dem strengen Bater zitterte er, seine Geschwister sahen zu ihm hinauf, und fremd standen ihm seine Lehrer gegenüber. Sie Alle dachten, fühlten anders als er. Er wollte ein Gerz, das mit dem seinen in gleichem Pulse schlage, das ihn verstehe, das seiner Liebe und

Freundschaft ausschließlich lebe, bas er fein Gigenthum nen= nen konne.

- Schon fruher war Lubwig auf einen feiner Mitschuler aufmertfam geworben, ber um biefe Beit einen ihm felbft rathfelhaft anziehenben Einbruck auf ihn machte. Dies war Friedrich Beinrich Bothe aus Berlin, eben jener, weldem er bie Bekanntichaft mit Golberg's Luftspielen verbankte. Mit Gifer und Erfolg hatte fich Bothe auf bas Studium ber alten Sprachen und Literatur geworfen; fcon bamals nahm er, bem Anftoge Gebife's folgend, eine philologifche Er war fahig und nicht ohne Gefdmad und Rictung. Sinn fur bie fprachliche Seite ber Boefie; ben Berfuchen, welche er gemacht hatte, fehlte bie Anerkennung ber Lehrer nicht. Auch befag er ein angenehmes Aeugere. Aber bas Bewußtfein feines Strebens und ber Ernft, mit welchem er gu Berte ging, gab ibm eine etwas fteife Saltung, und nicht ohne Altflugheit fand er bie mannliche Burbe in einem falten, abgemeffenen Wefen. Ludwig, ftete leibenichaft= lich bewegt, war unendlich verschieden von ihm. Aber gerabe auf ihn fiel ber vollfte und beißefte Strahl feiner Freund= Er fab bie naturlichen Ginfeitigkeiten biefes Geiftes nicht, und ohne es zu ahnen, flattete er ihn mit allen Borgugen eines 3beals aus, welches ibm feine eigene bichtende Phantafie vorgebilbet hatte. Bothe war in feinen Augen ber begabtefte, liebensmurbigfte Jungling; nur er mar wurdig, ihm feine Gebanken und Empfindungen mitzutheilen, nur er follte und burfte fein Freund fein.

Mit überschmänglichem Gefühlssturm hatte er bem Auserwählten bas innige "Du" angetragen, welches ben Geelenbund besiegeln sollte. Doch wie bestürzt war er, als Bothe ben schwärmerischen Antrag mit ber fühlsten Rube aufnahm, zuerst ausweichenb antwortete und ihn endlich gerabezu ab-

lehnte. Er begriff biefe verzehrende Glut nicht, welche fich plöglich auf ihn warf, benn er fanb bei fich felbft nichts, was jenen Gefühlen entsprochen hatte. Er verftanb bie tiefe Ratur nicht, ber es ein Beburfnig war, von ihren Schapen mitzutheilen, und enbete bamit, Lubwig's Benehmen sonberbar und unerflärlich zu finden. bedungen machten Lubwig in einem boben Grabe ungludlich. Er hatte nicht anbere benten tonnen, ale fo ffurmifche Liebe muffe Erwiderung finden, jener muffe fich ebenfo fympathe= tifch bewegt fühlen. Er begann an fich felbft irre zu wer= ben, und boch jog es ihn mit ber Gewalt eines geheimen Baubere zu feinem fproben Gefahrten bin. Aber je bringenber er marb, befto falter, abmeifenber zeigte fich jener. Ein brennend beißer Schmerz burchbohrte feine Seele. Er fab fich verfannt, bas Befte, mas er geben fonnte, verfcmabt. Eine bittere Selbftverachtung bemächtigte fich feiner. Wie niedrig mußte er nicht fteben, wenn ein fo hochbegabter Jungling ibn mit voller Abficht verwerfen fonnte! Die leiben= icaftlichften Auftritte erfolgten. Schmerz, Born, Wuth arbeiteten in feiner Seele. Dft brach er in Thranen aus, er bat, flehte, befchwor. Umfonft! Jener blieb alflug, falt und verichloffen.

Zwar wurde ber literarische Berkehr nicht abgebrochen, ja sogar zu Spaziergängen und kleinen Wanderungen ließ sich der Gefährte bereit finden, aber überall blieb er sich gleich. Ein längeres Beisammensein machte ihn nicht vertraulicher, und manche Entbehrungen und Abenteuer, die sie miteinander theilten, öffneten sein Serz nicht. In den Verrien pflegte Ludwig seine mutterlichen Verwandten zu befuschen. Ein Bruder seiner Mutter war Schmiedemeister in Golzow bei Brandenburg, und auch in Lehnin hatte man Freunde und Bekannte. Auf einer solchen Verienreise ge-

geschah es, daß die Gefährten sich in den Haiden hinter Botsbam verirrten. Sie glaubten im heimischen Sande versichmachten zu mussen, bis sie nach manchen Irrsahrten nach Botsbam zurücksamen, von wo sie ausgegangen waren.

Endlich mußte fich Ludwig mit Schmerzen überzeugen, fein fturmifches Liebeswerben fei vergeblich. Er verfiel in Trubfinn, in Schwermuth. Er, fonft fo frifch und beiter, warb finfter, wortfarg und gleichgültig gegen bas Bureben ber Aeltern und Geschwifter; fein fonft fo offener Sinn ichien für bie Augenwelt verichloffen. Neue heftige Ausbruche ber Leibenschaft riffen ibn aus biefer Abspannung empor, um ibn bann nur tiefer verfinten zu laffen. In gewohnter Beife hatte er ben feinbfeligen Freund eines Nachmittags auf bem Beimwege aus ber Schule begleitet. Abermals hatte er ihn mit vergeblichen Bitten besturmt. Da ergriff ihn eine verzweifelte Buth; er war fich felbft zur Laft, zum Ueberbruffe. In biefem Augenblid gingen fie über bie Bertraubtenbrude. Ludwig burchzuckte ein Gebanke. Er wollte bas verhaßte Leben von fich werfen, fich vor ben Augen bes Freundes in bas Waffer fturgen. Gein Tob follte bas felfenharte Berg ruhren und ihn überzeugen, wie fehr er ihn geliebt babe. Er trat an ben Rand ber Brude, und verzweifelt und finbifch zugleich fließ er einen ichweren Stein, welcher bort als Brudenbeschwerer lag, in ben Flug. Mit großem Berausch fturzte ber Stein hingb. Aber ohne ben Ropf gu wenden, ging ber Andere feines Wegs weiter. Ludwig's Born über biefe neue Barte fleigerte fich jum Ingrimm. Er fturgte bem Freunde nach und ereilte ihn auf bem Don= boffeplate. Die Stimme verfagte ihm vor innerer Beme= gung. Endlich rief er: "So, jest habe ich Sie erkannt! Ift bas auch nur menichlich gehandelt? Was murben Sie benn gethan haben, wenn ich mich nun wirklich in bas Wafser gestürzt hatte ?" "Ich wurde Sie unaussprechlich verachtet haben", erwiderte jener ruhig. Ludwig verstummte, und ging weinend nach Sause.

Aber er taufchte fich. Er hatte feineswegs ben florris fchen Freund erfannt, und noch Manches follte er leiben, ebe er zur wirklichen Erkenntniß fam. In feinem Bimmer hatten fich bie leibenfcaftlichen, nie zu folichtenben Rampfe zwischen bichterifcher Täuschung und altfluger Berftanbigfeit Erichopft war er endlich auf bas Bett gefunten, und mabrend Bothe gleichgultig neben bemfelben fag, in einen tiefen Schlaf verfallen. Diefen Augenblick benutte ber Ungetreue, um fich in ber Stille zu entfernen. Als Ludwig nach einiger Zeit erwachte, und fich auch um ben Abichieb betrogen fab, padte ihn eine wilbere Buth als jemals. In einer Art von Raferei fprang er empor, er folug um fich, er gertrummerte bie Fenfterscheiben, und gerbrach was ibm unter bie Sande tam. Ermattet fturgte er endlich unter frampfhaftem Schluchzen wieder auf bas Bett, und begrub fein Geficht in bie Riffen. Mit Schrecken fab bie berbeiei= lende Mutter bie Berwuftung, welche er angerichtet batte. Ihr erfter Gebante mar bas Strafgericht, bas bereinbrechen mußte, fobalb ber Bater nach Saufe fam. Befdwichtigenb rebete fie bem Sohne ju; er warb ftiller, an bie Stelle bes Borns trat bie Furcht. Als ber Bater gurudfehrte, borte er ben Bericht über ben fonderbaren Borfall fcmeigenb an. Er icalt nicht, er ftrafte nicht, er bieg Ludwig zu Bette gehen und ausschlafen.

Bagend trat er am andern Morgen vor den Bater. Ohne bes angerichteten Schadens mit einem Borte zu gevenken, sagte dieser ruhig, doch mit tiesem Ernst zu ihm: "Ich sehe, bu erwartest Strafe. Auch haft du sie hinreichend verdient, boch soll sie die die diedmal erlassen sein. Aber nun bitte ich

bich, besinne bich! Wohin ist es mit dir gekommen? Du bist ein anderer Mensch geworden! Du zeigst dich nichtachtend gegen beine Aeltern, vernachlässigst deine Geschwister, und bist gleichgültig gegen unsere Liebe und das Alles, weil du einen Menschen mit deiner Liebe verfolgst, der von dir nichts wissen will! Siehst du denn nicht, daß du ihm nichts bist? Er hat kein Gerz sür dich, er begreift nicht einmal deine Liebe zu ihm! Und wohin wird dich diese Leidenschaft und blinde Wuth noch sühren? Ich sürchte, sie wird einmal sehr unglücklich machen!"

So mild, so überzeugend hatte Ludwig ben ftrengen Bater noch nicht sprechen hören. Diesen Con kannte er kaum an ihm. Und gerade bei dieser Beranlassung versehlte er seinen Eindruck am wenigsten. Er war tief erschüttert; er fühlte die Wahrheit der väterlichen Worte, und kam allmälig zur Bestinnung. Endlich sollte er diese Bande ganz sprengen.

Wieberum hatten bie Benoffen eine gemeinfame Fugreife unternommen. Soeben hatten fie Brandenburg verlaffen, als Bothe ploglich erflarte, er muffe noch einmal babin gurudfehren, und zwar allein. Deffen ungeachtet trug Ludwig in bringenber Beise feine Begleitung an. "Ich fann Sie nicht brauchen", erwiderte jener falt, .,,und werde allein geben!" Nochmals flammte bie gange Leibenschaft auf. Weinenb und befdwörend, ihm wenigftens Grunbe fur biefen unerwarteten Entichluß anzugeben, ging er eine Beit lang neben Bothe ber. Da biefer ichweigend feinen Weg verfolgte, fo rif feine Bebulb, und ploglich ichien bie Liebe in Sag umzuschlagen. "So geh' benn, bummer Junge!" rief er tropig. icon in bemfelben Augenblide ergriff ibn Schreden über bie Läfterung, bie er auszustoffen gewagt batte. Er wollte ben Gefrantten um Bergeihung bitten, aber biefer ging ohne auf

bie Schmähung zu achten weiter. Beschämt blieb Ludwig fteben. Dann machte er fich schmollend und trogend allein auf ben heimweg.

Mit jenem knabenhaften Ausrufe hatte er sich befreit; er gedachte ber Worte bes Baters, ber Schleier, ber auf seiner Seele gelegen hatte, war zerriffen. Er sing an zu zweifeln und zu prufen, und endlich fah er ben harten Freundmit andern Augen an. Det verklärende Schimmer, mit dem er ihn umgeben hatte, war verschwunden, er erschien ihm gleichgultig und gewöhnlich, wie viele seiner Schulgefährten. Zulett war seine Leidenschaft ihm selbst zum Räthsel gesworden.

So war ihm gerabe aus ber Fulle feines Gerzens bas bittere Gefühl menschlicher Schwäche bis zur Selbstverachtung entsprungen, und seine überschwellende Seligkeit hatte ihm einen Schmerz geboren, wie er ihn tiefer und schneibender nicht erlebt hatte. Mit ben bittern Erfahrungen, die sie mit sich brachte, hatte er sich auch Das erkauft, die Geister prüfen und unterscheiben zu lernen.

Wie er Freunbschaft ba gesucht hatte, wo er sie nicht fand, so hatten bie besten unter ben Schulgefährten um seine Freundschaft geworben, aber in seiner blinden Neigung für den Ginen hatte er es nicht erwidert, ja kaum beachtet. Und er war dazu geschaffen, der Mittelpunkt eines Freundeskreises zu werden. Boll Geist und Keuer, ausbrausend in jugendlicher Lust und Laune bis zum Uebermuth, tühn und sicher in seinen Urtheilen, reich an Kenntnissen bereit zu jeder Hülfe in Wort und That, gutmuthig, offen und hingebend, ja zu Zeiten weich, körperlich kräftig, in seiner Geschiedsbildung schön, wie hätte er da nicht die Aussmerksamkeit und Neigung gerade der begabtesten unter seinen Schulgenossen sich gewinnen sollen? Mehr noch als durch ein=

zelne hervorstechenbe Eigenschaften schien er burch einen ftillen und unerklärlichen Bauber, ber aus feinem ganzen Befen sprach, mächtig anziehend auf sie zu wirken, und so bilbete sich ein Kreis von Jugendgefährten um ihn, unter benen er mehr als einen herzensfreund fand.

Un Geift, Salent und Streben ihm ber Bermanbtefte, als Freund ber treuefte und bingebenbfte mar Wilhelm Beinrich Badenrober. Er war eines Alters mit Lubwig, wie er geboren im Sahre 1773, und gehörte einer ber angefeben= ften Familien Berlins an. Sein Bater, ber Beheime Rriegsrath und Juftigburgermeifter Wadenrober, war ein ftrenger und ehrenfefter Beamter, gang im Beifte bes Beitalters Friebrich's bes Großen gebilbet, flar, nuchtern und pflichtgetreu, umfichtig und unermublich, erfullt von bem Gebanken ber Burgertugenb, und von warmer Singebung an ben jungen, wachsenben Staat und ben großen Ronig, ber ihn gefchaffen hatte. In ben ichweren Beiten bes Siebenjährigen Rrieges, als Berlin durch Ruffen und Deftreicher befet wurde, hatte er im Namen ber Stadt mit ben feinblichen Generalen verhandelt, und später in Stadt= und Staatsamtern burch fei= nen Eifer fich hervorgethan. Mit größter Sorgfalt ließ er seinen einzigen Sohn erziehen. Buerft hatte er ihn burch häuslichen Unterricht bilben laffen, und bann ber anerkannten Schule feines Freundes Gebite übergeben. In ber zweiten Claffe bes Friedrich = Werberichen Gymnafiums mar es, mo Ludwig und ber junge Badenrober zuerft fich begegneten. Sogleich fuhlte biefer fich angezogen, und nach ben fcmerg= lichen Erfahrungen, bie er gemacht hatte, hielt nun auch Ludwig ben neugewonnenen Freund um fo fefter.

Badenrober mar eine ahnungsvolle, prophetische Natur. Still und träumerisch ichien er ben Blid nur in die Tiefen seines Innern zu fenten, und ben Sinn fur die Außenwelt

weder zu befigen noch zu vermiffen. Im täglichen Bertebr war er lintifd und unbehulflich, baber weltflugere Benoffen nicht felten über ibn lachelten, und ibn mit wohlfeiler Dube zum Gegenstande ihres Wiges machten. Gie begriffen bas Beiche, Barte, ja Ruhrende nicht, bas wie ein geheimniß= voller Schleier auf feiner gangen Ericheinung rubte. lebte in ihm ber einfache, unichulbige Rinberglaube, bem es ein unbewußtes Bedurfniß ift, fic an Soberes bingugeben. Um feinetwillen tonnte er auch bas mit bem größten Bertrauen binnehmen, mas feiner eigenen Ratur guwiber mar. Darum mar nichts leichter, als ihn in gewöhnlichen Dingen gu taufden und irreguführen. Das Bunber ichien bie Belt zu fein, in ber er eigentlich lebte, mahrend bas Alltag= liche für ihn gum Bunber murbe. Aus biefen Traumen zuckten bann Bliben gleich tieffinnige Auffaffungen bervor; er fonnte gu Beiten ichwarmerifch icheinen. Als wenn er buntel gefühlt batte, baf biefe innere Belt eines auffern Gegengewichts bedurfe, wenn er nicht gang in ihr verloren geben wolle, flammerte er fich angfilich an gewiffe Orbnungen. Sobalb fie ihm einmal zur Gewohnheit geworben maren, gab er fie nicht wieder auf. Er mar ein bein= lich fleißiger Schuler, und in aller Ueberfcmanglichkeit bielt er mit Babigfeit an einer bestimmten Beiteintheilung feft, Die ihm anerzogen worden war. Wer ihn nur in folden Augenbliden fab, tonnte ibn fur nuchtern, ja pebantifch halten. Die burgerliche Natur bes Baters ichien bann bie Dberhand Allmälig entwickelte er bie glücklichften Anlazu gewinnen. gen. Bor allem ichien bie Mufit fein ganges Wefen gu burchbringen. Gin eleftrifcher Stoff hatte fich bier ange= fammelt, ber nur auf bie rechte Art ber Berührung wartete, um durch feine fprühenden Funten zu blenden.

Bwei Beifter waren gufammengeführt worben, bie für

einander gefchaffen zu fein ichienen. Beibe manbten fich mit ganger Rraft bem Leben in ber Phantafie und Dichtung gu. Aber fie waren boch barin verschieben, bag Ludwig feine Rreife weiter zu gieben, mehr zu umfaffen ftrebte, Baden= rober ftill beschaulich in bie Tiefen bes Gingelnen fich verfentte, bag jener fritifch humoriftifch, biefer glaubensvoll mar, ber Gine mehr fcopferifch, ber Andere mehr empfänglich. Dies führte zu manchen Meinungeverschiedenheiten im Gingelnen, bie fich aber in ben gleichen Grundtonen ihrer Seele immer Wadenrober hielt 3. B. Ramler, ber in wieber auflöften. bem Saufe feines Baters verfehrte, lange Beit für einen ber erften und größten Dichter, mahrend Ludwig's fedes Urtheil ihn als Boeten alten Stile bezeichnete, bem bie eigent= lich bichterifde Aber fehle. Rur fehr fcwer ließ fich Badenrober biefen Glauben burch bie ichonungelofen Ausfuhrungen feines Freundes entreißen. Bon jest an theilten fie alle Leiben und Freuden bes innern Lebens wie bes Schulverfehre, und Ludwig murbe ein gern gefehener taglicher Gaft und Freund in bem Saufe bes Burgermeifters von Berlin.

Eine entgegengesette Natur war Friedrich Toll, ber Sohn eines Beamten ber berliner Porzellanfabrik. Er war sest und sicher, strebsam und eistig, voller Ehrgeiz. Ganz und vollständig suchte er die Dinge zu erforschen. Mit eisernem Fleiße, aber sern von Kleinlichkeit, warf er sich auf die Schulwissenschaften, die ihm den Weg ins Leben bahnen sollten. Auch er besaß bedeutende Anlagen, war jugendlich schwungsvoll und poetisch begeistert. Seine Erscheinung war ebel und einnehmend; sie hatte etwas Ritterliches. In allen Künsten körperlicher Gewandtheit galt er seinen Genossen als Borbild.

Bu biefen gesellte fich Wilhelm von Burgeborff, ber Sohn eines martischen Cbelmanns. Zuerft nach ben Grundfägen ber bamaligen neuen Lehre im Philanthropin zu Deffau

erzogen, war er erft in späterer Zeit Gebite's Schüler geworben. Er war frifch, natürlich und lebhaft, von schneller Auffaffung und glücklichen Gaben, gutmuthig, aber auch leicht= finnig und hochfahrenb.

Der humorift in biefem jugendlichen Kreife mar Diering, ber Sohn eines Landpredigers. Er lebte in bem Saufe bes Rriegsraths Muller, beffen Obhut er anvertraut mar. Reich an launigen Ginfällen und immer neuen Unichlagen, befag er einen nicht unbebeutenben Ginn für bas Romifche und beffen Auffaffung und Darftellung. Bas er ichrieb, trug oft einen fo eigenthumlich frifchen Sumor an fich , bag Lubwig in fpaterer Beit, ale man Jean Baul zu lefen an= fing, an seinen Jugenbfreund erinnert wurde. Einft war eine moralifche Abhandlung über bas Spruchwort: "Wie man's treibt, fo geht's", verlangt worben. Biering gab eine lebenbige und gefühlte Schilberung bes einfachen Natur= und Landlebens, in der er gulest mit überrafchender Wenbung zwei Banfejungen ericheinen ließ, Die auf verfchiebenen Wegen und in verschiebenen Beiten ihre Beerben bem gemeinsamen Beibeplate gutreiben. Der Lehrer ichuttelte über folde Abgefdmadtheit ben Ropf, mabrend Ludwig's gange Theilnahme burch bie fatirifche Rectheit bes Tons gewonnen wurde. Dft theilte ber neue Freund fein belles und geräumiges Zimmer mit Ludwig. Sier arbeite= ten fie miteinander, und erfannen auch manchen muthwilli= gen Anfchlag.

Auf diesem Wege lernte Ludwig auch Abam Muller, ben Sohn bes Kriegsraths Muller, tennen. Doch gehörte bieser, wie Wilhelm von Schüt, bereits einem jungern Geschlecht an. Ohne damals in biesen Kreis eintreten zu können, schlossen sich Beibe an einzelne Glieder beffelben erft in späterer Zeit an.

Dagegen batten bie Freunde einen anbern Benoffen ge= funben, ber, um mehrere Jahre alter, unter biefen feden Beiftern bie altägliche Mittelmäßigfeit vertrat, fic aber boch mit einem aufrichtigen und grundlichen Gifer für Alles zu begeiftern fucte, mas jene bewegte. Es mar bies ein gemiffer Biester, beffen Bater Bermalter auf bem nabe bei Berlin gelegenen Gute Frebersborf gemefen mar. Er liebte es, ben altklugen Mentor, bas Gewiffen in biefem Rreife zu fpielen. Mit Berbruß fab er bem muthwilligen Treiben ber Anbern gu, benen es in ihren wilben Launen auf ein Dehr ober Beniger nicht fonberlich antam. Bu ihrer großen Erheiterung konnte er fich bann ungemein ereifern; er bielt ihnen Die einbringlichften Strafreden über ihre Thorheit, ihren Leichtfinn, bor allem über ihre Reigung gur Luge. Denn unter Diefem Ramen verfolgte er mit tomifchem Ernft jebe Fluchtiafeit in ber Auffaffung, jebe jugenbliche Uebertreibung, jebe ironifche Wendung. Dann belehrte er bie Freunde, er merbe ibnen zeigen, was thatfachliche Bahrheit fei, und ihnen eine einfache Darftellung geben, wie bie Sache wirklich gewesen fei. Daraus ergab fich in ber Regel, bag er weniger gefeben und gehört hatte als alle Anbern. Gein Meugeres mar abftogenb; er hatte eine plattgebrudte Rafe, einen wulftigen, aufgeworfenen Mund, fein Geficht war von Blatternarben entftellt. Dennoch mar er allgemein geliebt, trop feiner Steifheit und feines ungerechten und murrifden Scheltens. Man fannte feine Treue, feine Buverläffigfeit, man fühlte in ihm die Sicherheit einer geraben, einfachen Ratur beraus.

Riemand ichloß fich fefter an ihn als Ludwig, ber ahnen mochte, bag er bei feiner abspringenden Reizbarkeit und feinen wechselnden Stimmungen ber Erganzung barch einen nüchternen und wohlmeinenden Freund bedurfe. Auch beachte er ihn auf bem Gute Fredersborf. hier ftreifte man burch Walb und Feld, brachte bie Sommernächte unter freiem Simmel zu, machte fich herzensbekenntniffe, und verlor fich in taufend hochstegenden Planen für die Zukunft.

## 7. Runftleben.

Benn die Freundschaft mit Wackenrober von hoher Bebeutung für Ludwig's innere Entwickelung war, und die mit Burgsborff später wichtige Folgen für' sein äußeres Leben hatte, so kam endlich noch ein brittes Verhältniß hinzu, welches sogleich einen entschelbenden Einfluß auf sein Schickfal nach beiden Seiten hin gewinnen sollte. Dies war die Versbindung mit Wilhelm Gensler, dem Stiefsohn des Kapellsmeisters Reichardt.

Auch er mar eine offene, muntere und bewegliche Rainr. für jeben bebeutenben Ginbrud fabig und empfanglich. fpater war er nach Berlin in bas Saus feines Stiefvaters gefommen , um auf Gebife's Unftalt feine Ausbilbung gu hier murbe er Lubwig's unmittelbarer Rachbar vollenben. auf ber Schulbant. Dan gefiel fich gegenseitig, entbedte manche Uebereinstimmungen in Wefen und Reigung, und fnüpfte endlich ein vertrauliches Berhaltnif an. Bensler unterließ es nicht, ben neugewonnenen Freund in bas Saus bes Stiefvaters einzuführen, wo jener fo allgemeine Theilnahme und Buneigung erwedte, bag er balb in bemfelben vollftan= big beimifch wurde. Bu Beiten überfiebelte fich Ludwig gang borthin', und wie Arbeit und Berftrenungen theilte Gensler auch bas Bimmer mit ibm. Er konnte mehr fur ben Sohn als ben Freund bes Saufes gelten. Der Bater legte biefem

Berkehr keinerlei Sinderniß in den Weg. Mit voller Befriedigung fah er die Anlagen des Sohnes immer selbständiger hervortreten; es schien rathsam, ihm größere Freiheit zu gestatten, ihn gewähren zu lassen.

Auch gab es in Berlin vielleicht fein Saus, bas fur bie Kortbildung einer emporkeimenden Dichterkraft eine beffere Soule gemefen mare als bas bes Rapellmeifters Reicharbt. Es war ein Sammelplat fur Runfte und Runftler. frifche Beift ber bichterifchen und funftlerifden Erhebung, ber Deutschland feit zwei Jahrzehnben burchzog und es faft gu verjungen ichien, wirkte bier lebenbiger ale irgendwo. Man befaß Beift und Befchmad, verfolgte mit Untheil jebe neue Benbung in Runft und Literatur, und nahm eifrig fur und wiber Bartei. Mit bem Nachbruck bes tiefern Runftei= fere murbe Mufit getrieben , Goethe verehrte man ale ben Benius ber neuern Beit und Poeffe, und allgemeine funfile= rifde Ausbildung galt für unerläßliche Bflicht. Sier mar ber Rreis, in bem Lubwig's jugendliches Talent feiner Reife entgegengeführt werben fonnte.

Reichardt selbst war ein Mann, ganz geeignet, Jüngere anzuregen, zu bilden, in das Berftändniß der Boesie und Mussik einzusühren. Er stand im Mittelpunkte des musikalischen Lebens, welches in den letten Jahren einen glänzendern Aufschwung genommen hatte. Im Jahren 1775 war er an Graun's Stelle nach Berlin berusen worden, er hatte einige Opern componirt, und war seit dem Regierungsantritte Kriedzich Wilhelm's II. als Director des neubegründeten Orchesters der Italienischen Oper in einen umfassendern Wirkungskreis getreten. Mit Sängern und Schauspielern, mit Kunftzlern aller Art brachte ihn sein Beruf in Berührung, mit vielen wissenschaftlichen und bichterischen Namen hatte er Berbindungen, fremde Künstler und Gelehrte versäumten es

nicht, fein Saus zu befuchen. Er felbit mar voll Beift und Beweglichkeit. Auf Die Entwickelung feines mufikalifden Zalente legte er feinen ausschließlichen Werth. Durch eine vielfeitige, allgemeine Bilbung, burch Renntniffe in ben verfchieben= ften Fachern, burch lebhafte Theilnahme an allen Aufgaben bes Lebens wollte er fich von feinen einseitigen Fachgenoffen unterscheiben, er wollte fein burftiger, halbgebilbeter Dufitmeifter fein. Er war ein eifriger Anhanger Rant's und ber neuen fritifchen Philosophie, Er batte eine Beit lang in bem Fache ber Berwaltung gearbeitet. Spater batte er bedeutende Reifen unternommen, hatte Stalien gefeben, mar in Baris und London gemefen, und war mit Goethe in Berührung gefommen, beffen "Claubine von Billa bella" er comvonirt batte. Auch als Schriftsteller war er aufgetreten. Er war Virtuos und Componift, theoretischer und fchriftftellender Mufifer. Aber biefe unruhige Bielthätigfeit zerfplitterte boch feine Rrafte und beforberte ein ftartes Selbftvertrauen, welches, ba er Alles fennen und verfteben wollte, ibn bisweilen über feine Grengen binausführte.

Auf Ludwig wirkte zunächst die Frische ber anregenden Kraft, der bebeutende Name in der Annstwelt, die angesehene Stellung des Mannes. Zum ersten Male blickte er hier in ein anerkanntes, von Geist getragenes, glänzend erscheinendes Kunstleben. Bovon er sonst nur einzelne Seiten aus der Verne gesehen hakte, das trat ihm hier als ein Sanzes, in sich fertiges entgegen. An diesen neuen Borbildern begann er seine Kräfte zu messen. Aus der allgemeinern Borbereitung der Schule ging er nun in die künstlerischen Lehrjahre über, welche ihm schon jene Richtung geben sollten, die ihn einige Jahre später in die Literatur hineinsührte.

Bunachst fand seine Neigung für bas Theater hier nicht nur neue Nahrung, sonbern auch Ausbildung. Es

war die Zeit, wo in Berlin die Theaterliebhaberei immer mehr Boben gewann. Die Bühne galt für ein hauptsäckliches Mittel allgemeiner und volksthümlicher Bildung, die Anregungen großer Talente in der Schauspielerwelt kamen hinzu, die dem früher verachteten Stande Anerkennung zu erobern ansingen. Man eiserte ihnen nach, las in Gemeinsichelt bramatische Dichtungen nach Rollenvertheilung, und stellte endlich zu eigener Uebung in geselligen Kreisen Bersuche in den mimischen Künsten an. In Reichardt's Sause sah man es daher nicht ungern, als sich um den Stiessohn eine Anzahl sähiger Jünglinge sammelte, und aus kindischen Ansängen ein Liebhabertheater hervorging, das zulest die Haltung ernster Studien annahm.

Bis babin hatte Ludwig fein Theatertreiben in alter Beife fortgefest. Bu Saufe, im Freien, mo es irgend anging, hatte er mit feinen Gefdwiftern auf improvifirter Buhne wie ebemale gefpielt. Wie früher in ber Rirche, hatte er fpater einmal in einem abgelegenen Theile bes Thiergartens einen freien Blat entbedt, ber von Baumen und buntelm Gebuich umschloffen , burch seine tiefe Stille und bie Sicherheit vor Ueberfällen ftorenber Spazierganger gur Darftellung ir= genbeiner Tragobie einzulaben ichien. Sogleich begann man Berftenberg's "Ugolino" abguspielen, ber fich bamals besonberer Gunft erfreute, weil er mit bem geringften Berfonenaufwanbe im Graflichen bas Sochfte leftete, mas zu er= reichen war. Natürlich fpielte Lubwig ben Ugolino, die Uebrigen thaten ihr Beftes, als zu ihrer großen Ueberrafchung aus bem Seitengebuiche ein Mann hervortrat, welcher bie Schauspieler unbemerkt belaufcht hatte. "Sie haben Ihre Sache recht brav gemacht, junger Mann", manbte er fich gu Ludwig; "aber wie tommen Sie bei Ihrer Jugend icon gu biefem gräßlichen Stude ?" Ein Borwurf, welchen man bei

ber Anerkennung, die man gefunden hatte, fehr gern in den Kauf nahm.

Alles gewann ein anberes Anfeben, als man unter Reidarbt's Augen zu fpielen anfing. Es follte fein Spiel mehr bleiben; es follte eine Belegenheit gur Ausbilbung bes guten Gefdmade und feiner Sitten, eine Schule fur gludliche An=" lagen werben. Bu ber leitenben Ginfict gefellten fich bebeu: tenbere Bulfsmittel. Ein ziemlich zahlreiches, fur bie Sache begeiftertes Berfonal fand fich beifammen. Alle Freunde Beneler's und Ludwig's wurden bagu berangezogen, bie ir= genb Luft und Reigung hatten, an biefen Berfuchen theilgu= Durch Rauf und Gefchent erwarb man eine Art von Garberobe, und fur manchen anbern Bebarf forgte bie Gefchidlichfeit Friedrich Tied's, ben ber Bater 1790 gu bem Bilbhauer Bettfober in bie Lebre gab. Un ben Darftel= lungen felbft nahm er weniger Antheil, aber für bie Ritterftude mußte er bie unentbehrlichen Belme und Banger mit funftgeubter Band aus Bappe, Gold= und Gilberpapier angufertigen, und ben ebeln Roft bes Alterthums fo taufdenb nachzuahmen, bag auch er in feiner Runft allgemeinen Beifall erwarb. Endlich konnte man auf ein, wenn auch nicht gablreiches, boch gebilbetes und urtheilsfähiges Bublicum rech= nen, bas zugleich durch feine perfonliche Theilnahme ermuthi= genb einwirfte.

Man wagte sich an die Darstellung großer, ja classischer Schauspiele. Bor keiner Schwierigkeit bebte man zuruck, je unübersteiglicher die hindernisse schwernen, desto lieber suchten die jungen Künstler sie zu überwinden. Ihre Phantasie nahm den höchsten Flug, und dem Schwersten glaubten sie sich gewachsen. Neben einigen geläusigen Bühnenstücken spielten sie Lesing's "Schay" und "Philotas". Dann gingen sie zu den beliebten Ritterstücken über, in benen sie in allem Wassen-

schmude prangen konnten, und endlich im Sturmschritte zu Shakspeare. Man theilte sich in Rollen und Rollensächer; ein wahrhafter Künstlerwetteiser entstand, ein Jeder suchte sich von der besten Seite zu zeigen. Wackenroder schien durch sein ernstes Wesen für die Darstellung von Königen und Kürsten geeignet, Toll-und Hensler spielten die jugendlich kriegerischen Helden, Bothe die Greise, Biering und Biester übernahmen die komischen Rollen. Die schwierigsten Charaktere im Trauerspiele wie im Luftspiele hatte man Ludwig mit voller Anerkennung seiner Ueberlegenheit abgestreten.

Und in ber That, neben ber findischen Unbehülflichfeit ber Einen und ber leichten Liebhaberci ber Anbern trat bei ihm bie gludliche Anlage für mimifche Charafterdarftellung unzweibeutig hervor. Auch befaß er Alles, mas bazu erfor= berlich mar ; eine eble, ichlante Geftalt, eine flangvolle, um= faffende Stimme, die von ben feinften Wandlungen bis gum gewaltigen Donner ber Leibenschaft anschwellen fonnte, ein ausbrudevolles Genicht, bas mit ungefuchter Runft jebe Bewegung bes Innern wiberspiegelte. Doch feine Sauptftarte lag- in einem andern Bunfte; ber Dichter machte bei ihm ben Schauspieler. Es war nicht bie nachahmenbe Darftellung bes gewöhnlichen Schauspielers, welche er gab, fonbern er fcuf felbft, wenn er fpielte, er ging bem Dichter nicht allein nach, er erganzte und überholte ihn oft. Es leitete ibn ein tieferes, abnenbes Berftanbnif ber Dichterwerke, ben erften Worten, die er fprach, erfulte ihn feine Rolle gang, bie Täufchung murbe gur Bahrheit, er manbelte fich in ben fremben Charafter um. Er glaubte bie Berfon zu fein, welche er barftellte, und mar es auch nach bem Ginbrude gu foliegen, welchen er auf feine Freunde, auf bie Bufchauer machte. In bem Augenblide, wo Otto von Bittelsbach (er

spielte diese Rolle in dem damals beliebten Stude dieses Namens von Babo) von dem Gefühle tödtlicher Beleidigung und schwarzen Undanks gestachelt zum Mörder wird, ergrissihn bei den sonderbar dunkeln Worten: "Was wollen die Hunde mit ihrem Bellen?" eine innere Wuth, ein solches Außersichsein im eigentlichen Sinne des Worts, daß Wadenzoder, der den Kaiser spielte, und seine Umgebung sich schwor ihm zurückzogen, weil sie im Ernst fürchteten, er könne ein Unheil anrichten.

Einen nicht geringern Erfolg hatte er in humoriftischen Rollen, in benen er seiner komischen Laune ben vollen Zügel schießen ließ; so als Falstaff, wo Wackenvober wiederum als König, Hendler als Brinz, Toll als Berch neben ihm aufstraten. Beachtete er bagegen bas Spiel seiner Freunde, so schien es ihnen nicht voller Ernst mit der Sache, als seien sie in ihren Rollen Doppelwesen, deren äußere Hälfte zu der innern nicht passen wollte. Hatte er selbst bei seinen Darstellungen ein Borbild, so war es Fleck, und er mochte verssuchen, die Eindrücke hervorzurusen, welche er von jenem in seinen Hauptrollen empfangen hatte.

Frühzeitig hatte Reichardt Ludwig's hervortretenden Beruf erkannt, er folgte ihm mit Aufmerksamkeit, und durch ein eingehendes und wohlmeinendes Urtheil leitete er ihn all-mälig von seinem kuhnen Naturalisnuns zu einer bewuftern Kunstübung an. Zunächst wies er ihn auf die Nothwendigfeit hin, seine Stimme zu bilden und zu beherrschen. Als er einst allgemeinen Beifall dadurch geerntet hatte, daß er unserwartet die Stimme wechselte, und in einem fremden, bis zur Täuschung nachgeahmten Ton gesprochen hatte, sagte Reichardt zu ihm: "Junger Freund, Sie misbrauchen und gefährden Ihr Organ. Jedes musttalische Instrument ist auf einen gewissen Ton gestimmt, und die Ausgabe des Birtuofen

ift, biefen immer reiner und voller herauszuarbeiten. Je mehr bies gefdieht, um fo ficherer ift auch bie Birfung. Nicht anbere ift es mit ber Stimme bes Menfchen. Bebes Drgan hat feinen eigenthumlichen Grundton. Es tommt barauf an, biefen nach allen Ruancen bin auszubilben, beren er fabig ift. Bertaufct man willfürlich biefen naturlichen Ton mit einem fremben, unnaturlichen, erzwungenen, fo gerath man in Befabr, jenen zu verlieren, und um eines eiteln Runftflucks wil= len bas Organ zu Grunde zu richten." Auch führte er wol weiter aus, wie es nicht barauf ankomme, burch eine ge= waltsame Unftrengung beffelben die Buborer in Staunen gu feben, es vielmehr zu beherrichen, es nicht verfchwenberifch auszugeben, fonbern im rechten Beitpuntte mit aller Rraft wirten zu laffen. Die burch bie Stimme felbft gebotene Art ber Unwendung fcute fie nicht nur bor franthaftem Reig, fonbern ftarte und erweitere fie.

Den Werth dieser einsachen und natürlichen Regeln lernte Ludwig durch ihre Basolgung bald genug anerkennen. Gern achtete er daher auch auf manchen andern Wink Reichardt's. Zugleich begann er mit Eiser Engel's "Mimik" zu lesen, welche damals in hohem Ansehen stand. Endlich hatte Reicharbt auch dafür Sorge getragen, daß sein Kunstjünger Gelegenheit sand, die großen Borbilder, die er sich gewählt hatte, fortgesetzt in eigener Anschauung zu studiren. Er hatte bei Engel, der im Berein mit Ramler daß sogenannte Nationaltheater seit 1787 leitete, für ihn und seinen Stiessohn ein Freibillet außgewirkt. So wurde Ludwig durch Anlage und Eifer bald über die Grenzen der gewöhnlichen Liebhaberei und jugendlichen Begeisterung hinausgeleitet, und es schien in der That, als ob die Vorbereitung für die Bühne seine stille Absicht sei.

Inbeffen gewannen biefe Darftellungen noch einen Reiz

anderer Art, ber freilich nicht aus bem Runfteifer hervor= ging. Bu ben Spielen vor ben Couliffen gefellte fich ein zweites hinter benfelben, bas minbeftens ebenfo angiebend war als jenes. Bu bem Bublicum geborte auch Reicharbt's Frau und beren Schweftern, Tochter bes hamburgifden Paftore Alberti, ber ein Freund Leffing's gewesen war und in ber theologischen Belt feinen unbebeutenben Ramen hatte. Die beiben jungern Schweftern, ein paar heranwachfenbe Madden, maren mit ben Runftgenoffen balb befannter geworben, und murben von biefen trot ihrer Jugend und Anmuth mit bem ehrwurdigen Namen ber "Santen", ben fie in ber Familie führten, icherzweise bezeichnet. Anfangs hatten bie Tanten ben bramatifchen Spielen mit vollem Beifalle gugefeben, bann liegen fie fich bereit finben, auf ihre Stellung ju verzichten, und zur Unterftugung Diefer Runftubungen eis nige paffende Rollen zu übernehmen. Nun erhielten bie Borftellungen einen verboppelten Schwung; man fpielte mit bem feurigften Gifer, und unter ber Sulle ber gemalten Leiben= ichaft fing bie wirkliche an lebenbig zu werben.

Es konnte nicht fehlen, daß der Ruf dieser werdenden Kunstichule über die beschiedenen Grenzen der Familie und des Sauses hinausging. Reichardt mochte das nicht ungern sehen, und bald fand sich eine Gelegenheit, die gewonnene Birtuosität auf einem ganz andern Schauplaße zu zeigen.

Auch mit bem hofe stand Reichardt in Verbindung. Seine Stellung als Rapellmeister führte bas mit sich; es fehlte ihm nicht an Freunden, und fein Talent hatte ihm die befondere Gunst des Königs erworben. Er verkehrte auch in dem Hause ber damals immer noch einslußreichen Frau des Kämmeriers Rieg. Diese hatte ein geschmackvolles Haustheater errichten lassen, auf welchem vor dem Könige und bessen nächster Umgebung bisweilen Borstellungen gegeben wurden. Bei den

Singspielen wurde auch Reichardt zu Rathe gezogen. Bei einer festlichen Beranlassung sollte von einigen Sängern des großen Theaters, "Erwin und Elwire" dargestellt werden. Reichardt hatte die Leitung übernommen, und selbst einen auf die Tagesseier bezüglichen Brolog gedichtet. Sein Stiessohn sollte ihn sprechen, und die Worstellung mit malerischen Gruppirungen schließen, welche von seinen jungern Kindern ausgeführt werden sollten. Das Ganze sollte den Charafter eines Familiensestes tragen.

Hendler wies indes die ihm zugetheilte Rolle mit Entrüftung zuruck, er stimmte bem Urtheil ber öffentlichen Meinung über die Festgeberin, vollkommen bei, und betheuerte, er werde sich niemals dazu hergeben, vor ihr, in ihrem Sause als Declamator und Lobredner aufzutreten. Der Stiesvater war in nicht geringer Verlegenheit. Endlich aber wurde der Widerstrebende bennoch durch Nüglichkeitsgründe bestimmt, sich der verhaßten Ausgabe zu unterziehen. Die jungen Schauspieler hossten nämlich durch Reichardt's Vermittelung die zu dieser Vorstellung angesertigten glänzenden Gewänder für ihre eigene Garderobe erwerben zu können.

Wirklich kam bas Festspiel, wie es Reicharbt beabsichtigt hatte, zu Stande. Gensler sprach seinen Brolog vor bem Könige und bessen Umgebung. Die trockene, gezwungene Weise, in der es geschah, wurde ihm entschuldigend als jugendziiche Besangenheit und Ungeschick des Anfängers ausgelegt, und er war zufrieden, nicht weiter in Anspruch genommen zu werden. Dagegen gingen die Gruppirungen am Schlusse unter allgemeinem Beisall von Statten. Der König sprach seine Zufriedenheit aus, ließ sich die Kinder vorführen, und lobte ihre Geschästlichkeit und Anstelligkeit. Auch Ludwig hatte zu dieser Vorstellung Jutritt erhalten. Er hatte seinem Freunde hinter den Coulissen mit Spannung zugehört, und

hier feinen Standpunkt fo gemählt, daß er den Blid auf den Bufchauerraum, ben König und den Hoffreis frei hatte. Nach dem Schluffe betrat er den Saal, und wurde der mächtigen Frau als hoffnungsvoller junger Menich vorgestellt.

Spiele, welche mit so großem Ernst betrieben murben und zu solchen Folgen führten, waren allerbings ben Studien nicht eben förberlich. Wie gern vergaßen die tragischen helben die bemuthigere Rolle, welche sie ben Tag über auf ber Schulbank spielten! Auf solche Erregungen ber Phantafie und Anspannung aller Kräfte folgte die Ermattung, die in den Lehrstunden übel vermerkt wurde. Endlich wurben diese Spiele selbst bei Gebike verdächtigt.

Bu untergeordneten Rollen hatte man bin und wieder einen Schulgefährten, Namens Schmohl, ben Sohn eines mohlhabenden Bauern, berangezogen, ber nun an ben Freunden jum Berrather wurde, und nicht ohne Scheinheiligkeit Bebife auf den übeln Ginfluß folder Theaterliebhaberei aufmertfam machte. In ber nächften Lehrftunde blieben Berbor und Strafrebe nicht aus. Es fei ftabtfunbig geworben, bag man Schaufpielerei treibe, wie es bamit ftebe. Man verfaume barüber feine Schulbflichten, und tomme auf unnune Gebanfen und üble Angewohnheiten. Dagegen trat Lubwig als Bertheidiger feiner Liebhaberei und feiner Freunde auf. tonne bem herrn Rath bie Berficherung geben, Alles fei in befter Ordnung. Es batten fich zu biefen Uebungen eine Anabl feiner Schuler verbunden, welche er felbft zu ben beften zu rechnen pflege. Auch fei weber ihm noch feinen Freunden eine grobe Pflichtverletung nachgewiesen worden. Endlich fanben biefe Aufführungen in bem Saufe und unter ben Auaen eines angefehenen und geachteten Mannes, bes Berrn Rapellmeifters Reichardt, ftatt, ber feinen Rinbern und beren Freunden biefes Bergnugen erlaubt babe, barin eine nubliche Uebung erkenne, und alle Beit nach bem Rechten gefeben habe. Durch biese altkluge Rebe ichien ber herr Rath zufriebens gestellt, und so war benn ber Sturm für biesmal glucklich abgeschlagen.

Bu ben einstudirten Schauspielen gefellten sich endlich improvisirte Aufsührungen, die bei Schauspielern und Zuschauern fast noch mehr Beisall sanden, weil man sich hier freier bewegen konnte. Es waren bramatische Darstellungen von Sprüchwörtern. Der Gang der Handlung wurde dem Thema gemäß gemeinschaftlich verabredet, dann überließ man es dem Einzelnen, die Andeutungen auszusullen und zu lebendiger Wirkung zu bringen. Sier konnte sich nicht nur ein gewandtes Spiel, sondern ein schlagfertiger With, Ersindungskraft und Phantasie, Fluß der Nede, überhaupt Geistesgegenwart auf das glänzendste zeigen. Dichter und Schauspieler traten in unmittelbarer, ursprünglicher Verbindung hervor. Eben das war Ludwig's Stärke. Fast leidenschaftlich liebte er diese Spiele, zu denen er auch in spätern Jahren gern zurückfehrte.

Reichardi's Haus war für ihn zur Kunstschule geworden. Nicht nur sein Talent für Boese und Schauspiel war thm selbst bewußter geworden und zu einer gewissen allgemeinen Anerkennung gekommen, sein Sinn und Geschmack für die Künste, für Kunst überhaupt, wurden angeregt, geweckt, gesläutert. In einem Kreise, wo man nur Musik athmete, mußte sich endlich auch sein bisher noch geschlossenses Gesühl öffnen. Wie oft hörte er nicht musikalische Aufsührungen, Gespräche über Musik, Urtheile über Werth oder Unwerth einzelner Compositionen. Gewann er auch jetzt keine Neigung, selbst aussährend theilzunehmen, so sing er doch an, in den classischen Werken die Geheimnisse der Musik zu ahnen. Auch hier hatte er, durch Eingebung geleitet, im Gegensatz zum Predegeschmack sich zu Wozart's großen Tondichtungen hin-

gewandt, ohne sich durch die Tageskritiken, und selbst so gewichtige Stimmen wie Reichardt's, irre machen zu lassen. Mozart's siegreicher Gegner war Dittersdorf, bessen komische Opern auch in Berlin unter großem Andrange des Publizcums gegeben wurden. Man zog den "Doctor und Apotheker" dem "Figaro" und "Don Juan" war, und "Die Liebe im Narrenhause" konnte in öffentlichen Anzeigen als das erste mustalische Kunstwerk angepriesen werden.

In überraschender Weife follte Ludwig's Anerkennung Mozart's belohnt werben. Als er eines Abends, es war im Sabre 1789, feiner Gewohnheit nach lange vor bem Anfange ber Borftellung bie halbbunkeln, noch leeren Raume bes Theaters betrat, erblickte er im Orchefter einen ihm unbekann= ten Mann. Er war flein, raich, beweglich und bloben Auges, eine unansehnliche Figur in grauem Ueberrod. Er ging von einem Notenpult gum anbern, und ichien bie aufgelegten Mufifalien eifrig burchzuseben. Lubwig begann fogleich ein Gefprach angufnupfen. Man unterhielt fich bom Orchefter, vom Theater, ber Oper, bem Gefchmacke bes Bublicums. Unbefangen fprach er feine Anfichten aus, aber mit ber boch= ften Bewunderung von ben Opern Mogart's. "Gie boren alfo Mogart's Opern oft und lieben fie?" fragte ber Unbefannte. "Das ift ja recht ichon von Ihnen, junger Mann." Man feste bie Unterhaltung noch eine Beit lang fort; ber Buschauerraum füllte fich allmälig, endlich wurde ber Frembe von ber Buhne her abgerufen. Seine Reben hatten Lubwig eigenthumlich berührt, er forfchte nach. Es war Mogart felbft gewesen, ber große Meifter, ber mit ihm gesprochen, ihm feine Anerkennung ausgebruckt batte.

Satte bie Neigung zu mufikalifcher Bilbung in Berlin, burch manche Umftanbe begunfligt, in biefer Zeit offenbar zugenommen, fo ließ fich vom Geschmade fur bie bilbenben

Runfte umfoweniger fagen. Es fehlte an bedeutenben Un= regungen, an Gelegenheit, burch baufigen Unblid von Gemalben und Bilbwerten Auge und Ginn ju uben und gu bilben. 3mar batte man bie Afabemie ber Runfte, auch war Schabow bereits hervorgetreten, und außerbem gab es noch manchen Runftler; boch hatte man bes Mothwenbigen und Unentbehrlichen noch zu viel zu thun, um einen großen Luxus mit ben Runften treiben zu tonnen. Die einzige Samm= lung, welche es gab, bie aber weber an Meifterwerken erften Ranges reich war, noch einen unbebingten Butritt geftattete, war bie bes foniglichen Schloffes. Die Dloglichfeit, Gemalbe nebeneinander zu feben und zu vergleichen, gemahrte nur bie Runftausstellung, welche bie Afabemie veranftaltete. Sehnsucht nach einem tiefen Blick in bie Runftwelt ber Farben war indeg bei Ludwig erwacht, und zu faft fchmerglicher Bobe flieg fie bei feinem Freunde Backenrober. Mit ihrem Durft nach Runft und Runfterkenntniß ichienen fie in biefer Durre faft allein zu fteben, als fie bie Ginwirkungen eines Mannes erfuhren, ber für fünftlerifche Bilbung in weitern Rreifen eifrig zu wirfen fuchte, nämlich von Rarl Philipp Moris.

Der Hofrath Morit war als ein sonderbarer, launenshafter, aber geistwoller Mann bekannt. Er galt für einen Archäologen und Kunstkenner, für einen Kritiker und Sprachforscher, für einen vielseitigen, thätigen Schriftsteller und seinen Stilisten. Gelegentlich wollte er auch wol Dickter sein, in allen kunstlerischen Dingen erkannte man ihn als Autorität an. Auch war er ein Stimmführer der kleinen Gemeinde, welche in Berlin eine unbedingte Anerkennung Goethe's sorderte. Mit diesem selbst hatte er in Rom in freunbschaftlichem Berkehr gestanden. Seine kühnen Reisen nach England und Italien, und manche andere theils under wußte, theils gemachte Sonderbarkeit hatte ihn in den Ruf

eines Originals gebracht, ben er fich nicht ohne Eitelkeit gefallen ließ. Man erzählte manche komische Geschichte von ihm, und konnte beren alle Tage erleben.

Auch bie Berbindung mit biefem Manne verdantte Lud= wig Reicharbt, welcher mit ihm in freundschaftlichem und literarifdem Bertehr ftand. In Reichardt's Auftrage hatte er Morit befuchen muffen. Er traf ben franklichen Mann, ber ftets froftelte und fich nach bem Sonnenhimmel Italiens febnte, an einem warmen Tage im geheizten Bimmer. 3m biden Belge faß er unmittelbar am glubenben Dfen. Auch auf ber Strafe mar er eine fonderbare Erfcheinung. Er bebauptete, nicht mehr zu Bug geben zu konnen, und hatte fich, obgleich feine außere Lage nicht glangend mar, einen Wagen und minbeftens ein Pferd angeschafft. Ginft fab Lud= wig biefen Ginfpanner mitten auf bem Strafenbamme halten; der Ruticher war abgeftiegen und faß auf einer fteinernen Bant vor einem nabegelegenen Saufe. Auf bie Frage, mas vorgefallen fei, antwortete ber Ruticher, ber Berr Sofrath habe ihm befohlen, bier anguhalten, weil er im Bagen et= mas folafen wolle.

Ein anderes Mal hörte Ludwig ihn predigen. Denn bisweilen ließ sich Moriz beikommen, die Kanzel zu besteigen. Angstvoll hatte er in seiner Jugend zwischen Theater und Kanzel geschwankt. Jest schmeichelte es ihm, sich auch auf dieser Stelle zu zeigen. Die Predigt war ihm eine Gelegenheit, seine Rednergabe und herrschaft über die Sprache wirken zu lassen. In diesem Sinne behandelte er sie mit dramatischem Ausbruck, er begleitete sie mit lebhaften, abstädlichen Bewegungen. Er sprach mit untergeschlagenen Armen, trat einen Schritt zurück, dann wiederum vor, dann plöstlich wie hingerissen vom Feuer der Rede, streckte er die Arme hestig nach vorn aus, und traf die vor ihm liegende Bibel, daß fie über ben Rand ber Kanzel in das Schiff ber Kirche hinabstel. Auch fagte man ihm nach, daß er in ber Regel eine oder bie andere Bitte bes "Baterunser" auslasse.

Trog aller Sonderbarkeiten war Moritz eine sehr anregende Bersönlichkeit. Seine Vorlesungen, welche er als Prosession an der Akademie der Künste über Alterthümer und Kunstzgeschichte hielt, wurden von Liebhabern viel besucht und waren nicht ohne Einstuß und Bedeutung. Auch Ludwig und Wackenrober hatten sich Zutritt verschafft, und wenn sie auch nicht überall fanden, was sie suchen, so wurde doch Wanzches in ihnen erweckt, was in späterer Zeit zur Klarheit kommen sollte.

## 8. Gin Beltereigniß.

Das Leben, welches Ludwig im Sause bes Kapellmeisters Reichardt kennen lernte, waren die Gedanken, Gefühle und Neigungen, welche die jüngere gebildete Mittelclasse Berlins beherrschten und leiteten. Es war ein künftlerisches Stillsleben voll Sicherheit, Genuß und Selbstzufriedenheit. Der Gedanke einer allgemeinen, humanen Bildung, welche in der Literatur einen so siegreichen Ausdruck gewonnen hatte, ersfüllte die Gemüther. Diese Bildung zu erwerben, war die vornehmste Pflicht.

Aber um sich zu bilben, sich weiterzuentwickeln, mußte man sich kennen und bas eigene Herz ergrunden, in dem die Geheimnisse der Menschheit verschlossen ruhten. So wurde man auf Selbstbeobachtung hingeführt. Gewiß hatte man Recht, die Selbsterkenntniß und die aufrichtige Arbeit an fich

felbft als bie ichwierigfte und wichtigfte aller Aufgaben gu bezeichnen; aber wie fomeichelte es nicht ber Gigenliebe, als ber Begenftand tiefer und mertwurbiger Forfdungen zu erfchei= nen! Die bebeutenbften Bilbungemittel fant man weniger in einzelnen Sachwiffenschaften, als in einer popularen Phi= lofophie, in bem Gangbarften, was man fich aus Rant's Lehren anzueignen fuchte, in ber Boefie und Literatur, in ber Runft und besonders in bem Theater. Das Runftwerk ftubirte man, an ihm bilbete man fich. Man mußte fich Redenicaft geben von feinen Bebingungen, von feinem Befen, feinen Einwirkungen auf bie Bilbung. Man mußte ein afthe= tifch=philosophifches Urtheil haben, bas mar unerläßlich. Und was tonnte zugleich angenehmer fein als ein Studium, welches bie Genuffe ber Runft gur Pflicht machte? Aber inbem man fich ihnen eifrig ergab, gefcah es, bag man fich bie Muhen bes Studiums immer leichter machte, bis gulest ber felbftgenugfame Benug ausschlieglich an feine Stelle getreten mar. Die Gebilbeten gewöhnten fich, auf biefen einen Bunft Alles zu beziehen, von ihm aus bie Welt zu betrach= ten, und fo verwandelte fich Alles in einen verfeinert ideali= firten ober auch mehr finnlichen Genug, ber fich und Unbere mit bem Namen von Wiffenschaft und Bilbung in gefährlicher Weise tauschte.

Bei solchen Ansichten mußte bie Außenwelt an Wichtigteit und Bebeutung verlieren. Sie schien nichts zur Lösung ber Räthsel, welche im Bereiche bes Herzens lagen, beitragen zu können, und wo sie mit rauber hand eingriff, war sie störend und unbequem, am liebsten bekummerte man sich gar nicht um sie. Und lebte man nicht in seinem Staate in vollster Sicherheit nach innen und außen? War man nicht im Besitze ber Erbschaft Friedrich's bes Großen und hatte seinen Ruhm, seine Verwaltung, sein Geer? Die Staatsmaschine, wie er sie hinterlassen hatte, schien unverbefferlich; mit ber Regelmäßigkeit eines Uhrwerks lief sie ab. Der Gesbanke an Ariegsgefahr war, wie die Erinnerung an ben Krieg, in weite Ferne zuruchgetreten.

So machte der Eintritt eines gewaltigen, weltgeschichtlichen Ereignisses auf diese Gemuther keinen mächtigen Eindruck. In die eigenen Gefühle zu sehr versenkt, empfand man den Stoß der ausbrechenden Französischen Revolution auf das alte Europa nicht als drohende Ankündigung einer tiefen Umwälzung. Man meinte nichts weniger, als daß hier ein Brand sich entzündet habe, der im nächsten Augenblicke auch das eigene Haus ergreisen könne, in dem man sich so bequem eingerichtet hatte. Manchem mochte es scheinen, als könne man diesen Kämpsen mit derselben Gemächlickeit zusehen, mit welcher man Ritterstücke und Familiendramen auf dem Nationaltheater sich vorspielen ließ.

Freilich fehlte es auch nicht an folden, und es waren oft gerade die bedeutenbsten Berfönlichkeiten, welche den neufranfischen Ideen entgegenjubelten, und in ihnen den Anbruch
eines neuen Zeitalters in Brosa und Bersen begrüßten. Es
war dies nur eine andere Art des Idealismus. Unbefangen
revolutionirten sie auf dem Papiere. Eine politische Bedeutung hatte es kaum, wenn man sich für Menscherrechte und
Freiheit begeisterte, sich in Demokraten und Aristokraten theilte,
die "Marseillaise" sang, auf die Tyrannen schalt und die Iakobiner pries.

An die möglichen Folgen bachten gewiß die Wenigsten. Die Meisten kehrten am Ende doch wieder zu ihren Neigungen bes herzens und der Runst zurud. Aber mit inenerster Befriedigung erkannten sie die freimuthige Derbheit an, mit welcher der wacere deutsche Biedermann in einem Issand'schen Familiendrama dem thrannischen Minister die

Wahrheit fagte, rantevollen Kammerjunkern und blutfausgerischen Steuerbeamten bie Larve abrif, und ben wohlwollensben, aber getäuschten Fürsten unfanft aus feinem Rachmitztagsschlafe aufruttelte.

Daß bie jungere Welt von diesen neuen Borstellungen zumeist und am lebhastesten ergriffen wurde, daß es hier an überschlagender Stimmung nicht fehlte, war natürlich. Auch Ludwig wurde vorübergehend davon berührt. Schon vor dem Ausbruche der Revolution hatte eine eigenthümliche Gunst des Geschicks ihm einen Helben der künftigen Tragödie im vorsaus gezeigt.

Eines Nachmittags war er mit einem Lieblingsbuche in ber Tasche zum Salleschen Thore hinausgewandert. Sein Weg sührte ihn nach einem etwas abgelegenen Vergnügungsorte, welcher in ber berliner Volksprache der dustere Keller heißt. In einem Winkel des kleinen Gartens warf er sich mit seinem Vuche bei einem Glase Nilch ins Gras. Um einen benachbarten Tisch war eine Gesellschaft von Stammgästen versammelt, die sich lebhaft in französsischer Sprache unterhielten. Sie gehörten der Französsischen Colonie an, und höslich wie sie waren, sorberten sie ihn auf, unter ihnen Platz zu nehmen. Er folgte der Einladung und hörte ihren Gesprächen zu, die politischen Inhalts waren.

Bom ersten Augenblice an hatte ein Mann seine Aufmerksamkeit erregt, welcher ber Wortsührer ber Sesellschaft zu sein schien. Er sprach mit einer Stentorstimme und flutenden Beredtsamkeit, der gegenüber Alles verstummen mußte. Bas er sagte, begleitete er mit dem ausdrucksvollsten Mienenspiele und gewaltsamen Geberden. Ginen solchen Mensichen, ein solches Gesicht meinte Ludwig noch niemals gesehen zu haben. Es war eine starke, stämmige Figur, aus der ein eigenthümlicher Troß sprach. Aus dem Kopfe blitzten ein

paar Augen mit einem stechenben, kaum zu ertragenden Blide Im Ausbrucke bes Gesichts, bas von Blatternarben zerriffen war, herrschte ein sonberbarer Wiberspruch. Bon vorn gessehen, hatte es etwas Abschreckenbes, Rohes, ja Gemeines, während es von ber Seite eble Umrisse barbot, welche an einen antik geschnittenen Kopf erinnerten. Mit großer Zuversicht verkündete ber Redner die Nothwendigkeit und ben balbigen Beginn einer politischen Umgeskaltung.

Diese Zusammenkunfte und Unterhaltungen wiederholten sich mehrere Male, und Ludwig, angezogen durch die Neuheit solcher Eindrücke, versehlte nicht, daran theilzunehmen. Eines Tages sehlte die Hauptperson. "Mo bleibt benn heute unser Demokrat?" hieß es. Ludwig wagte endlich die Frage, wer dieser gewaltige Redner sei. "Wie, junger Mann", entgegnete man, "so kennen Sie den Mann nicht? Es ist der Graf Mirabeau." Für Ludwig war die Sache mit dieser Entdeckung vorbei. Er sah den Mann nicht wieder, und bald darauf hieß es, Mirabeau habe die Stadt verlassen. Erst später hörte er den verhängnisvollen Namen wieder und erinnerte sich jener Begegnung.

In dieser Zeit sing es auch an, in den Köpfen der Schüler zu gahren. Man eiserte gegen den Adel und die Tyrannen, wie man diese etwa aus dem Blutarch kannte. Unterhaltungen, Reden und Aufsähe hallten nun von diesem Lone wider. In einer der üblichen Reden hatte sich ein Schüler, welcher selbst dem Adel angehörte, sehr bestimmt gegen denselben erklärt. Auf Sedike's Bemerkung, daß das Worte seien; ob er sich den Entschluß zutraue, den Adel in der That abzulegen, betheuerte jener seierlich, daß er dazu mit Freuden bereit sei.

Auch Ludwig murde von biefen Gebanten ergriffen. Als er fich indefi zu Saufe in der Weise neufrantifcher Begeiftes rung vernehmen ließ, wurde er von dem Bater nicht eben glimpslich zurechtgewiesen. Dergleichen weltreformirende Reben mochten diesen im Munde des keden Sohnes doppelt verdrießen. Er war ein zu guter Bürger und zu sehr Freund strenger Herrschaft, um sich mit dem Umflurze bürgerlicher Ordnung befreunden zu können. Er ahnte das Berstörende solcher gewaltsamen Bewegungen, und psiegte volltischen Erörterungen mit den Worten zu enden: "Dabei kann nur Berkehrtes und Thörichtes herauskommen. Das ganze Bolk taugt zu solchen Dingen nicht. Der Ersolg wird es lehren!"

Der Erfolg lehrte es in ber That. Als die Zeiten bes Schreckens kamen, wurden auch die kuhnen Sprecher ftumm; und als der Bater voll Genugthuung fragte: "Run, habe ich es nicht gefagt? Wer hat nun Recht?" hatte Ludwig dem nichts entgegenzusehen. Bor diesen Gräneln schauderte seine innerste Natur zurud. Die Erregung für Revolution und Politik erlosch, und er wandte sich wieder den Kreisen bes innern Lebens zu, die er eigentlich nie verlassen hatte.

## 9. Berluft und Berfuchung.

Doch auch jenes kunftlerifche Stillleben follte ein Ende nehmen. hier zuerft hatte fich ben Freunden eine Welt ersichloffen, in welcher fie fich bem Alltäglichen entruct fühlten. Innig verbunden durch Talent und Freunbschaft, im Bewustefein ber ersten frischen Kraft, getragen von überschwellender Begeifterung fur Dichtung und Kunft, hatten sie Augenblice

reinen Glücks und jugenblicher Seligkeit genoffen. Aber es war nur ein Augenblick, in bem bie Strahlen zum vollen Farbenspiele sich verbanden, und dieser Augenblick war entstohen, als man ihn am sehnlichten zu halten gewünscht hätte. Langsam und allmälig hatte dieser Freundestreis sich zusammengefunden, rasch löste er sich wieder. Schon hatte der Tod seine Hand über ihn ausgestreckt, und schmerzliche Ersahzungen kamen an die Reihe.

Biering, ber Freund, beffen Wit und Laune bie Befährten fo oft erheitert hatten, ichied zuerft aus. Er murbe bas Opfer eines fnabenhaften Borwipes, beffen Berfuchungen mitten im funftlerischen Aufschwunge nicht wiberfteben An einem Winternachmittage hatte Ludwig feine fonnte. Freunde Biering und hensler auf einem Spaziergange vor bas Rottbufer Thor begleitet. Scherzend und lachend fam man an einen Graben, ben bereits eine leichte Gierinde bedte. Boll Uebermuth rief Biering, ob man fich wol entschließen murbe, in bas eifige Waffer zu fpringen. Bensler antwor= tete zweifelnb; man ereiferte fich, und fobalb Chraeig und Eitelfeit fich einmal verlett fühlten, überboten fich Beibe in fnabenhafter Beife. Jeder wollte ben Andern überführen, er benipe mannliche Entschloffenheit genug, um biefes Brobeftud bes Muthes und ber Abhartung auf ber Stelle zu ma-Ludwig ftellte ihnen bas Rinbifche, bas Lacherliche eines folden Chrgeizes vor, er bat, ermabnte, ichalt. Dbne baß er es hindern konnte, warfen fich Beibe in bas Baffer. Durchnäßt, erftarrt eilten fie bann nach Saufe. Vierina er= frantte gleich barauf beftig; er verfiel in ein bipiges Rieber, in acht Tagen war er tobt. Seneler fam ohne erheblichen Nachtheil fur feine Gefundheit bavon.

Aber auch andere Luden traten ein. Schon fruher mar Biester nach Wittenberg gegangen, um bort bie Rechte gu

ftubiren. Bu gleichem Zwede hatte fich Toll Offern 1790 nach Frankfurt begeben.

Mit angeftrengtem Fleige hatte er auf ber Soule gear= beitet, und ba er auch an ben funftlerifden Spielen lebhaf= ten Antheil nahm, manche Nacht geopfert. Durch ftarte torperliche Uebungen fucte er bann bas Gleichgewicht ber Krafte wie-Schon bamale mar fein Geficht von einer berberguftellen. unheilfunbenben Blaffe überzogen. Als Stubent feste er biefe Uber noch etwas Anderes gehrte an ihm. Lebensart fort. Er hatte eine heftige Reigung zu Reichardt's alterer Somagerin, Marie Alberti, gefaßt. 3war blieb fie nicht unerwibert, aber für jest hatte fie wenig Ausficht auf Erfüllung. Die Trennung fleigerte feine Leibenschaft, die Sehnfucht trieb ihn nach Berlin gurud. Seine Gefundheit wantte. Darauf wurde er in Frankfurt von einem Nervenfieber ergriffen und erfrankte tobtlich. Seine Freunde eilten Ludwig von bem brobenben Berlufte zu benachrichtigen; zugleich baten fie ibn, bei Reicarbt zu vermitteln, bag er feiner Schwagerin nach Frankfurt zu reifen erlauben moge. Bon ihrem Erfcheinen boffte man eine gunftige Wenbung fur ben Rranten.

Ludwig that, was man gewünscht hatte. Für ihn felbst war diese Nachricht ein Donnerschlag. Wie hatte er gerade diesen Freund geliebt, sich an ihn gelehnt, in dem sich Geist und Anmuth der Form mit einem sesten, männlichen Charafter verband! Mit jeder Stunde stieg die bange quälende Erwartung. Er trug es nicht länger. Wie er ging und stand, zu Fuß, machte er sich auf den Weg nach Franksfurt. Er dachte nicht an die Volgen dieses eigenmächtigen Entschlusses, nicht an die Anstrengung des Weges. Er wollte Gewißheit haben, womöglich den Freund noch einmal sehen.

Es war im Gerbft bes Jahres 1790. Erube und talte Bolten bebedten ben himmel, es regnete. In athemlofer Gile Ropte, Lubwig Ried. I.

trieb ibn ber Bebante an ben fterbenben Freund unaufhalt= fam vorwarte. Dicht genug tonnte er feine Schritte befoleunigen; zuweilen brach er in lautes Weinen aus. Erft fpat in ber Racht gonnte er fich Rube in einer gewöhnlichen Gerberge. Raum graute ber Tag, fo eilte er weiter. Es gab für ihn feinen Schlaf, er fühlte feine Ermattung, feinen Durft ober hunger. Bei Dablis, bem Schloffe bes Grafen Rintenftein, tam er vorüber. Er warf einen balben Blid auf ben Part, ber in Debelregen gebullt, trub und ent= blattert vor ihm lag. Abnte er, bag ihm biefes Saus einft eine heimatliche Stätte fein werbe? Abgemattet von Anftren= gung und innerer Angft, burchnäßt von bem ftromenben Regen, mit befdmuzten Rleibern fam er endlich in Frantfurt Er eilte nach Toll's Wohnung. Da fant er ben Freund bereits auf ber Babre. Man batte bie Leiche ausgestellt; eine feierliche Beftattung ward vorbereitet. Maricalle mit Stäben umgaben ben Sarg. Lubwig trat bingu, fie mehr= ten ihn ab. Bilb und wuft, wie er ausfah, bielt man ibn für einen unbefugten Gindringling. Boll Somers gog er nich gurud. Berwandte feines verftorbenen Freundes nahmen ibn für bie nächsten Tage auf.

Das Begräbniß erfolgte mit allem flubentischen Prunke. Lubwig wohnte ihm als Leibtragenber bei. Am Grabe sprach ein Student einige Worte ber Erinnerung, Deinrich Richofte aus Magbeburg. Früher Theaterbichter bei ber Schauspielerzeruppe in Landsberg, hatte dieser sich erst spät entschlossen, zu flubiren. Seine mannichsachen Erfahrungen, sein männzlich ausgebildetes Wesen und Derbheit hatten ihm unter ben Studenten bedeutenbes Ansehen erworben. Ludwig machte seine persönliche Bekanntschaft, doch weber die Stimmung noch der Augenblick waren zu weiterer Annäherung geeignet. In trauriger Leere des herzens kehrte er nach Berlin zurück.

Es war ber ichwerfte Berluft, welchen er noch erlitten hatte, und lange Beit bauerte es, ehe biefe Bunbe fich folof.

Die Erfahrungen ber letten Beit hatten überhaupt einen erichütternben Einbrud auf ihn gemacht; fie gewannen einen tiefen, bleibenben Ginfluß, ber fein Befen umzugeftalten ichien. Dber vielmehr eine andere bunflere Seite beffelben, Die bisber von manchen glücklichen Erfolgen bebedt worben war, fing an bervorzutreten. In ber, Stille mar mit ber Luft auch ber Schmerg, mit bem Uebermuthe guch bie Schwer= muth gewachsen. Dit immer bufteren Bliden begann er bas Leben gu betrachten. Seit jene ernfte, beftig freundschaftliche Reigung abgewiesen worben, waren trube Stimmungen und rafther Bechfel von ausgelaffener Laune und finflerer Gelbfi= peinigung bei ihm baufig geworben. Seitbem hatte er jenen ungludlichen Solbaten einer Graufamfeit erliegen feben, welche in ber Geftalt bes Rechts auftrat; einen Freund hatte er als Opfer findifcher Thorheit, ben andern in ber gulle ber Rraft und hoffnung verloren. Barf er einen Blid auf bas, was man Bilbung und Aufflarung nannte, auf bas Glauben und Biffen ber Beit, wie armfelig ericien ibm beides! Er fab. wie Duntel und hochmuth fich blabten, wie bie Unwiffenbeit Orafel ertheilte, welche man glaubig aufnahm, mabrent man bie wirflich Ginfichtigen verhöhnte; wie man zu wiffen mahnte ober vorgab, wo man wie bie Menge im Dunkeln tappte. Auch ihn hatte man misverftanben, verfannt, feine tiefften Ueberzeugungen gebieterifch abgewiesen. Und was mußte er am Ende von biefen felbft zu fagen? Wie oft trat nicht ber Zweifel an bie Stelle ber Buberficht! Wenn in einem Augenblide bie Welt zu feinen Fußen zu liegen ichien, wie fdmad, ohnmächtig, vernichtet fühlte er fich oft nicht im nach: ften! Ueberall, mobin er blidte, ein Jagen und Rennen, ein Rampfen und Ringen, ein Jauchgen und Rlagen, unauf:

hörlich, immer wieber von neuem beginnend! Was wollte bas Alles? Wo war der Mittelpunkt, um welchen biefer dunkle und wirre Knäuel von Arbeit und Mühfal, Kampf und Schmerz, Wahn und Thorheit sich brehte?

Es gab Zeiten, wo bas Gefühl alles Jammers und Elends seine Seele mit furchtbarer Gewalt ergriff, wo ein dumpfer Schmerz sich seiner bemächtigte, durch welchen immer wieder die Frage hindurchbalte, auf die er keine Antwort hatte, Wozu? Warum? Ift es ein ewig in sich wiederkehrender Kreislauf, oder gibt es ein Ziel für diese verschlungenen Wege? Und wenn das, wo liegt es? Wo gibt es Aufschluß und Gewisheit? So stand er vor den Grundfragen des Daseins, und mühte sich vergebens sie auszubenken.

Aber Gott, Gott lebte boch! Beugte nicht fein eigenes Berg von ihm? In fich fühlte er eine tiefe Bewegung, bas Beburfniß, ben Gebanken Gottes fich naber zu bringen, ibn gu faffen, feftzuhalten. Aber wie follte er ihn bewältigen? Mit nieberschmetternber Gewalt, mit unenblicher Furchtbar= feit ftanb er bor ibm; bas Gefühl ber tiefften Schwäche, ber vollständigften Ungulänglichkeit warf ihn zu Boben. Je mehr er fich in ben Gebanken bes einen, emigen, unenblichen Got= tes zu verfenten ftrebte, befto unergrundlicher zeigte er fich; je mehr er ihn mit tobtlicher Angft fuchte, befto tiefer ichien er in eine ungewiffe und nebelhafte Ferne zu entweichen. Es war ihm, ale ftebe er am Rande eines unabsebbaren, fcmargen Abgrundes, in ben er bineinfturgen muffe. Dann wieber, ale blide er ju ber ichwinbelnben Sohe eines unerreich= bar fteilen Gipfels empor, bis er felbit von jahem Schwindel ergriffen niederfalle. Diefe Angft fleigerte fich bis zum wirtlichen Schwindel, zum forperlichen Schmerg. Wenn feine Seele, Beit und Raum vergeffend, lange über biefen Abgrunden gefdwebt hatte, fühlte er es ploblich wie einen ner=

venzerreißenden Stoß burch bas Gehirn bröhnen. Unter ben Schauern tiefften Graufens fuhr er aus feinen Träumereien empor; er war erschöpft, ohnmächtig. Auf biesem Wege lag ber Wahnsinn!

Konnte benn ber Mensch die Fülle und Tiese ber göttlichen Gebanken überhaupt in sich aufnehmen? Mußte ber unfaßbare Inhalt nicht das schwache Gefäß zersprengen? Die Kluft war so unermeßlich tief, so unausfüllbar; es schien so unmöglich, von ber menschlichen Seite nach der Gottes hinüberzureichen, daß schon darum die göttliche Liebe eine Vermittelung geben mußte, um ihr Geschöpf nicht ber vernichtenden Verzweislung zum Raube werden zu lassen. Aber nur selten gelang es ihm, diese tröstliche Ueberzeugung sestzuhalten, und immer wieder von neuem sühlte er sich in jene töbtliche Angst hineingeschreckt.

So ergriff ihn benn zu Beiten die vollste Troftlosigkeit, ja Berzweislung. Er wurde fich felbst ein unlösdares Rathsfel, ein Gegenstand des Schreckens, des Entsetzens. Fremd, unkenntlich, als ein Anderer stand er sich selbst gegenüber. Mit diesen schwindelnden Gedanken verbanden sich die entsetzlichen Bilder seiner Phantasie. Sie warf ihre finstern, grauenshaften Schatten vor ihm her. Gespenstisch sah er von außen die Gestalten auf sich zuschreiten, welche aus der Tiefe seines Innern aufstiegen. Dann packe es ihn mit der Fiedergewalt des Wahnsinns, gleichviel wo er war, ob allein oder unter Menschen. Die Balken schienen über ihm zussammenzubrechen, es jagte ihn hinaus auf die Straßen, ins Vreie. Da erst schöpfte er Athem.

M8 er einmal im Begriff war, in bas Theater zu geben, um ben "Macbeth" zu feben, überfiel ihn plöglich jenes Grauen. Er konnte es nicht über fich gewinnen, einen Schritt weiterzugeben; er kehrte um. Athemlos lief er belebtern Straßen zu, um fich, felbst zu entflieben. Auch bas helle, nüchterne Schulzimmer war keine Freiftatt, die ihn vor seinen Furien schülzimmer war keine Freistatt, die ihn vor seinen Furien schützte. Freunde und Mitschüler erschienen ihm plöglich fremd und verwandelt, ihre Gesichter verzerrten sich zu grinsenden Larven. Mit jedem Augenblicke stieg seine Angst; sie umringten ihn, sie schienen sich seiner zu bemächtigen. Er fturzte hinaus; in gewaltsam hervorbrechenden, unaushaltsamen Abränen machte er seinem, von ftarrem Entsegen zusammengepresten Gerzen Luft. Erst nach einer halben Stunde ober später vermochte er zu seinen Mitschülern zurückzusehren.

Nach solden Anfällen versant er stets in tiefere Hoffnungslosigkeit. Er verzweifelte an seinem Leben, am Dasein, an jeder höhern ordnenden und leitenden Macht. Alles schien ihm gleich nichtig, gleich widerfinnig, der Mensch gehetzt wie ein scheues Wild, eine Beute qualvoller Widersprüche, endloser Plagen, geistigen und körperlichen Elends. Nut der Tod war ein sicheres heilmittel. Die Versuchung des Selbstmords stieg in ihm auf.

Ober andere verzweiflungsvolle Gedanken umbrängten ihn. Richt bas Gute, das Bose beherrscht die Welt! Ein Ausfüll bieser herrschenden Macht sind die Qualen, denen der Mensch unterworfen ift. Wie, wenn es möglich wäre, sich mit dieser Macht in irgendeine unmittelbare Verbindung zu seigen? Sollte es ihr nicht möglich sein, sich in sinnlicher Erscheinung zu zeigen? Gibt es einen bösen Dämon, einen Teusel, einen sinnlich wahrnehmbaren Vertreter des Vösen, sollte es, dann kein Mittel geben, welches ihn zwänge, aus seiner Verborgenheit hervorzutreten? Mit seinen gräßlichen Phantasien verband sich nun das zur siren Idee steigende Verlangen, den Teusel mit eigenen Augen zu sehen. Eine wahnwihige Tollkühnheit ergriff ihn.

Schon früher hatte er angefangen, auf einsamen, nächtlichen Spaziergängen umberzuteren. In den entlegenen Theilen der Stadt, vor den Thoren suchte er die Kirchhöse auf. Bis in die Nacht hinein saß er dumpf brütend auf den Gräbern, dis ihm die Glieber erkarrten. Gibt es einen bösen Dämon, dachte er, so muß er dem Ruse einer Seele solgen, die mit voller, innerster Willenstraft seine Erscheinung sordert. In steigendem Wahnwihe rief er dann durch die Nacht, der Teusel solle ihm erscheinen. Aber Alles blieb still, nur sein eigener Rus halte gespenstisch zu ihm zurück. Er erwachte voll Entsehen und eilte nach Hause. So führte er Tage und Nächte lang ein angstwolles Traumleben, und nachtwandlerisch streiste er bin am Abgrunde des Wahnsinns.

Aus diesen wiederkehrenden Anfällen entwickelte sich endlich ein Zustand innerer Bersunkenheit, dauernder Schwermuth, welche auch die freien Augenblicke mit einer ihm wohlthuenden Dumpsheit umspann, aus der er gewaltsam ausgerüttelt werden mußte. Sein Wesen war verändert. Er war zerstreut, vergestich, er sah und hörte nicht, von einem Gedanken war alles Andere verschlungen. Seinen Gesährten erschien er sonderbar, unerklärlich. Zuweilen nahmen sie zu komischen Mitteln ihre Zustucht, um ihn ins Leben zurückzurusen. Wenn er in ihrem Kreise in sich versank, seine Umgebung, Zeit und Ort vergaß, dann ließen sie eine Westeruhr schlagen, deren unaushbörlich gellendes hämmern ihn endlich wieder zu sich brachte.

Solche Augenblide ber Bewußtlosigkeit bereiteten ihm auch nicht selten halb lächerliche, halb grauenhafte Berlegenheiten. Alls ihn einst sein Weg burd bie Markgrasenstraße führte, siel es wieder wie ein Schleier auf ihn. Er wußte nicht, wo er war. Mit voller Deutlickeit sah er die Menschen an fich vorübergehen, er wußte, daß ihm biese Häuser, diese Stra-

Beneden bekannt feien, bennoch konnte er fich nicht fagen, wo er eigentlich fei. War er in Frankfurt, in Branbenburg ober in Botebam? Dies waren bie bebeutenbften Stabte, bie er außer Berlin gefeben hatte. In welcher von biefen mar er? Diefes Gefühl ber Unficherheit, ber Bewußtlofigfeit fleigerte fich bis zur qualenben Angft. Er mußte ihr ein Enbe machen. Es burchzuctte ibn ber Gebante, bag er fich bem Berbachte bes Irrfeins ausfete, bennoch befchloß er, irgend= einen ber Borübergebenben anzureben, um fich aus biefem Buftanbe zu retten. Aber nicht Jebem burfte er mit fei= ner Frage fommen. Schuchtern trat er auf einen altlichen Mann gu, beffen Mienen ibm Butrauen einflögten. "Sie find in ber Markgrafenstraße", lautete bie Antwort. Seine Ber= legenheit flieg; bas hatte er auch gewußt. Stammelnb, unter manden Entschulbigungen brachte er enblich heraus, er wiffe nicht; in welcher Stadt er fei. Der Angeredete mag ihn mit großen Augen und rief bann unwillig: "Das geht zu weit, fich folden Spaß zu erlauben!" Ludwig wollte reben; je= ner ließ ihn nicht zu Worte kommen. "An Ihrer Sprache bore ich, Sie find ein berliner Rind, und Sie find breift genug, mir einbilben zu wollen, Sie wußten nicht, bag Sie in Berlin felbft find ?" Als Ludwig zu betheuern fortfuhr, nichts habe ibm ferner gelegen, ale ein ichaler Spag biefer Art; in einer augenblicklichen Berftreutheit habe er fich in ber That nicht zurechtfinden fonnen, fagte ber Andere: "Schämen Sie fich, junger Mann! Wie tommen Sie in Ihrem Alter zu einer fo unleiblichen Affectation? Berfuchen Sie berglei= den nicht wieber, Sie tonnten gum zweiten Male ichlimmer anfommen!"

Tief beschämt blieb er stehen. Er kam sich in biesem Augenblicke unendlich abgeschmackt vor. Jener hielt ihn für einen muthwilligen Bossenreißer ober einen eiteln Thoren. Das Bebenkliche seines Gemuthszustandes trat ihm klar entgegen; er erkannte, wohin solche Abirrungen führen müßten. Er legte sich das Gelübbe ab, ihnen, wie den Stimmungen, aus welchen sie hervorgingen, mit aller Kraft entgegenzuarbeiten. Freilich durch einen einsachen Act des Willens allein ließ sich seine schwere Seelenkrankheit nicht heben.

Aber öffnete sich benn aus biesen grauenhaften Irrgängen kein Weg ber Rettung? Gab es kein Heilmittel, welches ihn seinen Leiden entrissen hätte? Wie ties sehnte er sich nicht in freien Augenblicken nach Ruhe, nach der Stille innern Friedens! Was konnten ihm in solchen Zuständen die gewöhnlichen sogenaunten Zerstreuungen sein, oder auch das oberstächliche Zureden der meisten seiner Gesährten, die seine Stimmung nicht begriffen, und kaum eine Ahnung davon hateten, worum es sich hier handle! Die Fesseln der geregeleten Thätigkeit hatte er abgeworsen. Der Vater, so streng er früher gewesen, ließ ihn jeht seines Weges gehen. Bei einem so seltsamen, unberechenbaren Wesen mochte er oft rathlos sein.

Unter seinen Lehrern hatte vor anbern ber Conrector Beißer sein Bertrauen erweckt. Dieser versuchte es, in seine Stimmungen einzugeben und fie zu leiten. So waren Beibe miteinander bekannter geworden, und Ludwig sprach bisweilen bem altern Manne gegenüber seine Gefühle ruchichtlos aus.

"Seit einiger Zeit", flagte er einmal zu Weißer, "fühle ich mich tief in innerster Seele bewegt. Tausend verschiedensartige Gedanken erfüllen mich. Wechselnde Gefühle und Leisdenschaften stürmen auf mich ein, neue bedeutende Eindrücke machen sich geltend, deren ich vergeblich Gerr zu werden suche. Bon alle dem fühle ich mich so betäubt, ich bin so unrubevoll, so friedlos! Es war doch eine schöne Ginrichtung des Mittelalters, daß man dem verwirrenden Lärm der Welt

entfliehen konnte! Man ging in ein Kloster und war von allen Sorgen der Welt befreit. Welche tiese Ruhe muß es geben, einem großen Gedanken das ganze Leben zu widmen, in ihn alle andern, die uns tausendsach quälen, versenken zu können! Ich wünschte, auch wir hätten unsere Klöster!" So schloß er seine Rede voll tieser Bewegung. Mit stummem Erstaunen hatte ihn Weißer angehört. Endlich plaste er heraus: "Lieck, für dieses eine Wort verdienten Sie gehängt zu werden!" Soweit er sich auch mit der Empfindungsweise seines Schülers vertraut gemacht hatte, diese katholistirende Wersündigung am gesunden Wenschenverstande war ihm doch zu stark. Sein ganzer Auskläfungseiser erhob sich dagegen; nicht entschieden genug glaubte er bergleichen Grilzlen abweisen zu können.

Abermals war Ludwig wie vernichtet. Das Wort erstarb ihm auf der Zunge. Im überwallenden Gefühle hatte er sich geäußert, und so rob und verlegend konnte ihm der Mann entgegentreten, der ihn sonst noch am meisten zu verstehen pstegte. Solche Erfahrungen scheuchten ihn immer mehr in sich selbst zuruck, und allmälig bildete sich in jener finstern Bersunkenheit eine gewisse überlegene Ironie gegen seine Umgebung aus, welche sich mit so großer Sicherheit und Behag- lichkeit in ihren Grenzen bewegte.

Natürlich ware es gewesen, eine so in Verzweifsung ringende und kämpsende Seele auf Religion und Glauben zu verweisen, und gerade jest in dieser Zeit, wo Ludwig als felbständiges Mitglied in die Gemeinde eintreten sollte. Aber was er hier zu erwarten hatte, sah er an seinem Lehrer, der selbst ein Theolog war, und in das Predigtamt überzugeben gedachte. Was hatte dieser auf jenen Ausbruck einer tiesen Sehnsucht nach Frieden zu erwidern gewußt? Er hatte ihm statt des Brotes einen Stein gereicht! Der Unterricht bes Geiftlichen, ber ihn auf die Einsegnung vorbereiten sollte, bes Predigers Lübede an der Petriffrche, ging spurlos an ihm vorüber. Dieser, ein wohlwollender, freundlicher, aufgeklärter Mann, hatte von den
Seelenzuftänden seines Schülers keine Ahnung. Er trug die
Glaubenslehre nach seinen Grundfägen vor und ließ es damit
genug sein. Ludwig sah in dem ganzen Versahren nur eine
herkömmliche Form, die einmal innegehalten werden mußte.
Im Unterrichte selbst half ihm seine leichte Auffassung und
die Bibelsestigkeit, welche er sich als Kind erworben hatte.
Niemand wußte besser Bescheid in der Bibel als er, und konnte
die verlangten Sprüche geläusiger hersagen. Wurde er nicht
in dieser Weise in Thätigkeit gesetzt, so hing er seinen Gedanken nach.

Aber in bieser Berzweislung ward ihm boch ein Troft zu Theil, der gerade in den schwerzlichsten Augendlicken wie ein milder Thau auf die Glut niederstel, die ihn verzehrte. Er sand ihn in der Natur. Es war ein nicht minder tieser Zug seiner Seele, der ihn zur Natur, in die geheimnisvolle Stille ihres Lebens führte. Auch hier sühlte er sich einem mächtigen und dunkeln Zauber hingegeben, der alle seine Sinne bewältigte, und ihn mit unwiderstehlicher Araft in Busch und Wald und in die Mondnacht hinaustrieb. Wie hätte er wiederstreben können, da hier eine geheime Gewalt den Bann, welcher auf ihm lastete, zu lösen schien!

Stunden lang konnte er auf einsamen Begen in den wilbern Gegenden des Thiergartens umherirren. So einsach diesses Naturleben auch war, bennoch konnte er bis zur Selbstwergeffenheit darin versinken. hier, in der Abgeschiedenheit des Balbes, unter rauschenden Bäumen, wenn im dämmerneden Zwielichte zerriffene Bolkengestalten durch die Bipfel herniederblicken, wo nur der Ruf eines einsamen Bogels die

tiefe Stille unterbrach, bier war er freier, er laufchte auf ben Athemang ber Ratur, er fublte in ihr ein verwandtes Berg Mllein mit ben erften reinften Rraften bes Le= folggen. bens vergag er fich felbft und ber Larven, welche ibn ang-Traumerifc lag er im Grafe, bie Sonne ging bin= ter ben Baumen unter, und er fonnte unter bem Nachthimmel ben Morgen heranwachen, bis ber feuchte Thau feine Rleiber übergog, ihm erftarrend in bie Glieber brang und falte Schauer ibn erwedten. Diefe einfamen Spaziergange wurden allmälig zu kleinen Fußreisen. Allein burchftrich er bie Blachen, in benen Berlin liegt. Die Ginformigfeit, welche bie Ratur bier zeigt, forte ibn nicht; er lebte boch in ibr. Er wanderte nach ben benachbarten Dorfern, er raftete in ben ungaftlichen martifchen Rrugen, er fühlte feine Entbeb= rungen. Tage lang ftreifte er allein, in Wind und Regen, in ben oben Riefernhaiben umber.

Eroftend gefellte fich zur Natur die Poefie. Abermals griff Goethe in Lubwig's Leben ein. Diesmal mar es ber "Fauft". In Reichardt's Bibliothet batte er bas 1790 er= fcienene Fragment bes "Fauft" gefunden. Er wohnte ba= mals auf einige Beit bei Reichardt. Es war fpat Abende, als er im Bette liegend zu lefen begann. Mit Jubel rief er feinem Freunde Bensler gu, er muffe ihm eine Dichtung Goethe's vorlefen, welche in aller Literatur ihres Gleichen nicht babe. Er begann, boch bald borte er ben Freund laut fonarden. Mit gespanntefter Erwartung, mit ftodenbem Athem las er weiter. Die erften Monologe, Die Erfcheinung bes Erbgeiftes, wie groß, wie übermächtig war bas Alles! Und boch wieber wie rein menschlich! Waren nicht ähnliche Gebanten und Zweifel auch burch feine Seele gegan= gen? Es zudte ihm burch alle Fibern und Rerven. voller Monbftrahl fiel burch bas Fenfter. Sab er nicht auch auf seine Bein? Eine unendliche Sehnsucht ergriff ihn, das Bimmer wurde ihm zu eng. Er sprang aus dem Bette, er flürzte hinaus in den Garten. Im hellen Mondenlichte streifte er ruhelos zwischen Bäumen und Heden umher. Bergeblich rang er danach, dieser Eindrücke herr zu werden. Da graute der Morgen. Ermattet, in traumhaftem Justande kehrte er zu dem schlafenden Freunde zurück.

Auch ichien ber bose Geift vor den Klängen ber Dichtung zurudzuweichen. Wenn er zu irgendeinem Gebichte griff, welches fonst Eindruck auf ihn gemacht hatte, so fühlte er, wie die dumpfe Bewegung in seinem Innern sich legte, und Ruhe und Gleichgewicht der Kräfte kehrten ihm auf einige Zeit wieder. Nicht anders, wenn er Selbstbeherrichung genug gewann, um sich selbst dichterisch auszusprechen. Dann war er wieder mit sich eins. hier war es, wo die Wurzeln seines Lebens lagen.

Bie ein milbes, versöhnenbes Licht war auch ber Strahl ber ersten Liebe in sein Herz gefallen. Sie zog ihn in das Leben zurud. Schon früher hatte er fich mit ber vollen Leisbenschaft eines jugenblichen Dichters Reichardt's jungerer Schwägerin, Amalie, zugewendet. Balb war die auffeizmende Reigung kein Geheinniß niehr. Reichardt sah und billigte sie, und der Bund der Herzen wurde geschloffen.

## 10. Dichter und Schriftfteller.

Ein wichtiges Ereigniß fur bie funftliebenben Freunde war es, als Reichardt's Saus aufhörte, ihr Sammelplat zu fein. Buerft waren einzelne Glieber bes Rreifes ausgeschieben, jest löste er sich vollends auf, da er seinen Mittelpunkt verlor. Reichardt hatte in ber lesten Zeit manche unangenehme Erfahrung gemacht. Er kam in den Verdacht revolutionärer Gesinnung, und das gute Einverständniß mit dem Hose hörte auf. Verstimmt und seines Amts überdrüssighatte er endlich den Abschied nachgesucht. Ohne ihn indeßförmlich erhalten zu haben, zog er sich auf seinen Landsitz in Giebichenstein bei Halle zurück, den er damals angekauft hatte. Sein Stiefsohn, Hensler, hatte sich Oftern 1791 ebenfalls borthin begeben, um das juristische Studium zu beginnen.

Durch Reichardt's Abgang von Berlin verlor unter ben Freunden keiner mehr als Ludwig. Für ihn schloß damit ein kurzer, aber inhaltsschwerer Abschnitt, in welchem sich sein Leben umgestaltet hatte. Reichardt hatte er Vieles zu danken. Durch ihn hatte er mittelbar oder unmittelbar eine vielseitige künftlerische Anregung erhalten in Boese, Muste und bramatischer Darstellung, sein Geschmack hatte sich geläutert, an Urtheil hatte er gewonnen. Er begann die Künste und künstlerisches Leben zu überblicken, und mit Sicherheit auf biesem Gebiete sich zu bewegen.

Im Bergleiche mit bem Reichthume bes gebens, ben er in jenem befreundeten Hause gefunden, war jest eine fühlbare Leere eingetreten. Auch Amalie Alberti hatte Berzlin verlassen, um zu ihren Berwandten nach Hamburg zurückzukehren. Die Zahl der Freunde, mit denen er früher lebte, war zusammengeschmolzen. Aber schon bereiteten sich neue Berhältnisse vor. Ein Jüngling, der sich mit glänzenden Gaben über die Menge der Genossen erhob, mußte Gegenstand allgemeiner Ausmerksamkeit werden, und eine reiche Natur, wie die seine, welche bei allen Ansechtungen das tiesste Bedürfniß geistigen Berkehrs und der Mittheilung hatte, konnte sich auf die engen Grenzen eines einseitigen Umgangs nicht

beschränken. Er suchte und wurde gesucht. Wichtig war es, bag er jest Freunde fand, welche feinen Beruf nicht nur anserkannten, sondern ihn auch in die Literatur einführten. Er horte auf, ein versuchender Schüler zu fein, als Dichster und Schriftsteller trat er auf.

. 'Unter ben Rampfen, bie er zu befteben hatte, mar nicht nur ber Menich, auch ber Dichter war in ihm gewachsen und gereift. Sein Dichten war ber unbefangene Ausbrud ber Ratur; es war etwas Urfprungliches, aus tieffter Lebensquelle tam es berauf. Er war frei von jeber Abficht, und ließ es mehr gefcheben, als bag er es gemacht hatte. Jest hatte er eine flare Ginficht in fein Thun gewonnen, er begann bie Poefie ale eine innere Nothwendigkeit zu erkennen, fie ichien fich jur Lebensaufgabe ju gestalten. Dit unenb= licher Leichtigfeit bichtete er. Mit bem eigenen Triebe, ber ibn nicht ruben ließ, verbanden fich außere Aufforberungen. Rafc wuchfen ihm unter ben Sanben bie verfchiebenften Bebilbe empor, ohne bag er felbft ihnen einen befon-Werth beilegte. In ben Stunden tiefer Schwermuth batte ibn biefe Rraft vom Ranbe ber Bergweiflung gurudgezogen. Die Boefie war ihm nicht blos Luft, fonbern auch Troft, fie hatte ihm Rube und Sammlung gegeben. Satte er bie innere Freiheit foweit errungen, feine Bhantafte zu beberrichen, ftatt fich von ihren garven angftvoll aus einem Schreden in ben anbern jagen gu laffen, bann ftromten ibm Bilb, Bort, Bere in reichfter Fulle gu. Alle Farben ließ er mit gleicher Leichtigfeit fpielen. Er malte jenes Graufen, in bem er felbft erbebte, ober er eilte ben muthwilligen Sprungen feiner humoriftifchen Laune nach, ober willig und gern verlor er fich in ben Irrgangen bes phantaftifchen Marchens.

Unter allen Formen, in benen er fich versuchte, blieb ihm bie bramatische die anziehendste und willfommenfte. Selbst

bie Stoffe, welche ihm bie Schule barbot, kieibete er in biefelbe ein. Manche Dichtung verbankte ihre Entstehung bem unbescheibenen Drängen seiner Mitschüler, die nicht mube wurben die Hulfe bes gutmuthigen Genossen für die verzweiselten beutschen Arbeiten in Anspruch zu nehmen, und sich kein Gewissen baraus machten, mit erbetteltem Ruhme zu prunken. Der Willigkeit seines Genius gewiß, überließ er sich bann bem Zuge besselben getrosten Muthes. Oft ward ihm erst während bes Schreibens klar, wohin er geführt werbe, und die eilende Feber vermochte ben raschsließenden Versen kaum nachzukommen. Und keineswegs war es das Unbedeutendste, was auf diese Weise entstand. Wie es im ersten Entwurfe niedergeschrieben war, blieb es in der Regel; spätere Veränzberungen waren selten Verbesserungen.

Als er in ber Beit ber politischen Aufregung Linguet's "Gefdichte ber Baftille" gelefen hatte, gab ibm bies Beranlaffung zu einer fleinen bramatifchen Dichtung, in welcher er bie Erhebung bes Bolte, ben Bruch ber Feffeln und ben Sturg ber thrannifden Mauern in begeifterter Rebe ber= fündigen ließ. In anbern finftern Gemalben ftellte er feine Bweifel und Rampfe bar, ober er verfucte fich auch, boch mit geringerer Reigung, in antifen Stoffen und Bersmagen, Am machtigften aber wirtte Chaffpeare ein, ben er gu lefen und zu ftubiren nicht mube wurde. Erft unter bem Ginfluffe biefer Sonnenftrahlen ichien fich bie eigene Rraft gang zu ent= Shaffpeare war ihm Borbilb und Lehrer, Dichter und Gebicht zugleich. Ihn verherrlichte er ichon im Jahre 1789 in einigen bramatifchen Scenen, in benen er anknubfenb an ben "Sommernachtstraum" bie Weihe bes Dichtere foilberte, wie es felbft nur ber Dichter vermag.

Denn vornehmlich waren es bie wunderbaren Bauber= fpiele Shaffpeare's, die feine Phantafie erfullten. Der "Sturm"

mochte ihm bei einem bramatifden Feenmarden: "Das Reb", vorgefdwebt haben, welches er 1790 für feinen wenig guver= läffigen und begabten Schulgefährten Schmohl mit gewohnter Butmuthigfeit in furger Beit gefdrieben batte. Demfelben gab er 1791 bie erften Capitel bes "Abballah". Und gerabe biefe Dichtung gehorte ihm am eigenthumlichften, benn fie mar ein Ausfluß feiner truben und verzweiflungevollen Stimmungen. Soon fruber batte er biefe in mehr gemäßigter Beife in bem Ibpll "Almanfur" barguftellen verfucht, und mit bem Er= gebniß abgefchloffen, bag bie Rettung por bem 3weifel nur im Bergichten auf bas Wiffen liege. In beiben Erzählungen hatte er ben Often zum Schauplat feiner graufigen' Bhantafien gemacht. Diefer galt einmal fur bas Lanb ber Bun= Bas bie Aufflarung auf bem beimifchen ber und Marchen. Boben als Trug verlachte, borte fie in ben Buften und unter ben Palmen bes fernen Affen gläubig an. In biefer Welt einer vollen und üppigen Natur und uralten Bei8= heit verweilte er gern. Seine Belefenheit batte ihn bier beimifch gemacht. Wie er fich als Rind bem Bauber orien= talifcher Feenmarchen überlaffen hatte, fo waren fpater bie Reisebeschreibungen von Manbelsloh und Dlearius und Sabi's "Rofenthal" feine Lieblingsbucher geworben. Aus ib= nen machte er fich ben bilberreichen Ton, bie phantaftifden Bunber bes Drients zu eigen.

So entstand in ben ersten Grundzügen schon auf ber Schule jenes schaufige Rachtgemalbe "Abballah", bas seinen Dichterruf begründen sollte. Eine eigenthumliche Ironie war es, daß gerade diese Dichtung, die in der Berwegenheit des Zweifels und im gewaltigen Schwunge ber Phantasie Schiller's "Räubern" sich nähert, zuerst den Ramen eines phantasielosen Gesellen trug, der badurch bei Lehrern und Mitschulern den Ruf eines Genies und ftarken Geistes erlangte.

Mit unverschämter Einfalt prangte er unter Ludwig's Augen mit ben Febern, welche er von ihm erborgt hatte! Gutmuthig ironisch lachte bieser ber gelungenen Täuschung, besonders als er horte, daß Rambach, für dessen Stilstunden diese Arbeit angesertigt war, sich mit zuversichtlicher Wiene habe vernehmen laffen: "Was wollen Tied's Arbeiten im Bergleich mit denen von Schmohl sagen! Gegen die kommen sie gar nicht aus."

Der Reigung, feine Bebanten und Empfindungen mitzutheilen, folgte er auch barin, bag er Unbere zu bichterifchen Berfuchen aufforberte. Gefelligfeit mar für ihn Bedurfniß, fobalb feine Seele frei und unumwolft mar. ihm lieber, als mit Andern gemeinschaftlich zu arbeiten, eine Aufgabe ju haben, bie er im Berein mit einem Freunde gu lofen fuchte. Seine Dichterluft ging bann auf biefen über. Mittelmäßige Röpfe gewannen in feiner Rabe an Buverfict und Gelbftvertrauen; auch er glaubte an ihren Bernf, und fonnte gutmuthig genug für urfprüngliches Feuer halten, was nichts als ber Widerfchein feines eigenen war. hatte er feinen trodenen und nuchternen Freund Biester für ben Blan, ein großes Trauerspiel gemeinschaftlich zu bearbeiten, machtig begeiftert. Diefer, von bem Anftoge bes -begeifterten Freundes fortgeriffen, muhte fich redlich ab, bem guten Glauben Ehre zu machen. Als beibe einft auf bem Schloffe Fredersborf zusammen waren, fanden fie in ber Sausbibliothet Rapin be. Thopras' "Gefchichte von England". Bie gludlich waren fie, ale fie bier bie Befchichte ber Ronigin Anna Bolenn in breiter Ausführlichfeit lefen tonnten! Gab es für ein Trauerspiel in großem Stile eine beffere Belbin als eine junge, icone, tugendhafte Ronigin, welche als Opfer ber Sinterlift und thrannifder Giferfucht fällt? Sogleich entwarf man ben Blan ber Tragobie, und theilte bie Arbeit.

Ludwig follte die leibenschaftlichen Scenen aussuhren, Biesker übernahm die Stellen, wo mehr kalte Berechnung hervortreten sollte. Indeß verließ der Freund bald darauf Berlin, und so blieb das wunderliche Werk unvollendet.

Um biefe Beit folog er fich einigen jungen Mannern reiferen Alters an , bie bereits als Lebrer am Berberichen Somnafium angeftellt waren, und gu beren Schulern er felbft gehörte. Der Unterschied ber Jahre und bie Schranfen ber Schule verichwanden por ber ausgleichenden Rraft bes Genies, bas im Augenblide eroberte, mas Andere mub: felig erwerben mußten. Diefe jungern Lehrer hatten fic bereits unter ben Ginfluffen ber Literatur berangebilbet, welche auch feine Richtung beftimmte. An Goethe, an bie neue Philosophie ichloffen fie fich an. Die engen Schranken im Wiffen und Leben follten fallen. Beibes follte nicht mehr burch eine fleife und augftliche Stubengelehrfamteit getrennt werben, es follte fich vielmehr burchbringen. Es war ber Gegenfas bes jungern Gefdlechts, bas erobern will, gegen bas altere befigenbe, welcher Lubwig biefen Mannern zuführte.

Dagegen lösten sich die nähern Berhältnisse zu den frühern Lehrern aus. Der Subrector Stille, bessen Bucht Ludwig in den ersten Schuljahren ersahren hatte, war seit längerer Zeit Prediger in Ruhlsborf bei Berlin. In alter Anhänglickeit hatte er ihn mit einigen Gesährten biswellen auf seiner Pfarre besucht. Mit humoristischem Behagen sand er, daß er noch immer der Alte sei. In weinerlich-näselndem Tone klagte der wunderliche Mann über das Kreuz und die Plagen der Welt, die Versolgungen schlechter Menschen, die ihn seiner Frömmigkeit wegen träsen. Auf die Bemerkung, daß das Kreuz ihm wohl zu bekommen scheine, da er ja an Leibesfülle ansehnlich zugenommen habe, antwortete er: "Ach, lieben Freundes bas thue ich allein meiner theuern Gemeinde wegen." Bei biefen Worten zog er ein Polfterkiften hervor, welches er unter bie Weste zu knöpfen psiegte, um sich ein ehrwürdiges Ansehen zu geben.

Bu ben jungern Lehrern, benen Lubwig ichon fruher nashergetreten war, gehörte ber geiftvolle Uhben, ber eine Zeit lang ben geschichtlichen Unterricht in ber oberften Claffe erstheilte, bann Rambach und Bernhardi. Beibe waren im Laufe bes Jahres 1791 Mitglieber bes von Gebife geleiteten Sesminars für gelehrte Schulen geworben, und hatten als solche eine Anzahl von Lehrstunden am Werderschen Gymnasium übernommen.

Bunachft murbe ber Berkehr mit Rambach fur ibn erfolgreich. Ohne grundliches Wiffen zu befigen, hatte fich bie= fer ber Literatur und ben Alterthumswiffenschaften guge= wenbet, es aber balb angiebenber gefunden, fein Talent einer leichten und oberflächlichen Darftellung in ber Schriftftellerei für die eben beliebte Unterhaltung geltend zu ma= Boll von Blanen und Entwürfen, beweglich, nicht den. ohne Phantafie, aber innerlich feicht, fcrieb er mit ftets be= reiter Feber, mas man irgend verlangte, Romane, Dramen, Schauergeschichten und Feftsbiele. Auf bem Gymnafium ertheilte er beutiden Unterricht in ber oberften Claffe in einer Beife, bie ihm bie bequemfte mar, ihn aber ben altern Lehrern als einen bilettantischen Reologen verrieth. Er las nam= lich bie neueften Bebichte vor. Als Gebife ihn einft in ber Lebrftunde Schiller's "Runftler" vorlefen borte, fonnte er eine laute Meugerung bes Disfallens nicht unterbruden; er bielt bas fur Allotrien. Aber gerabe bies brachte Rambach fei= nen Schülern naber. Auch fand es großen Beifall, bag er ihnen in ber Art ber ichriftlichen Arbeiten freie Sand ließ, und ihnen fogar bie Aufgabe ftellte, biefen ober jenen Stoff

bramatifch zu behandeln. Das mar ja bas Felb, auf welchem man fich am liebften bewegte und am meiften gutraute.

In einem Stude bes "Deutschen Mufeum" las man bamals mit vielem Antheil bie Gefdichte eines Infulanerhaupt= lings von Manilla, ber in bie Banbe fpanifcher Jesuiten ge= Rambach bielt biefen Stoff für eine bramatifche fallen war. Bearbeitung febr geeignet. Db ber Schlug verfohnend ober tragifch gewendet werben folle, überließ er ber bichterifchen Erfinbungefraft feiner Schüler. Der Begenfat natürlicher Unverborbenbeit und verfeinerter Bosbeit und rober Glau= benswuth verfehlte feinen Einbruck nicht, und Lubwig brachte in furger Beit fein breigetiges Schaufpiel "Alla= mobbin" zu Stande. Im Sinne ber Beit, welche in bem Naturzuftande wilber Boller bas Urbild ber Unichuld und Tugend fand, machte er ben Sauptling gum Trager naturaliftis fder Unfichten in Religion und Bolitit, wie fie in Berlingalten, und ließ bas ferne Sublu in ber Subfee als eine Freiftatt vor europäifcher Berberbtheit erfcheinen. Rambach mar burch bie Siderheit und Leichtigfeit ber Behandlung überrafcht. Gefdmeichelt, unter feinen Schulern folche Tglente gu haben, versbrach er bas Schausviel an Schröber zu fenben, und ibn für beffen Darftellung auf ber Bubne zu gewinnen. Babrenb biefe Beriprechungen vergeffen wurben, hatte indeg bie beginnenbe Freundschaft mit Rambach andere nicht unerhebliche Folgen.

Lehrer und Schüler verkehrten balb auf gleichem Fuße miteinander. Ohnehin war bieser nur um funf Jahre junger als jener. Rambach erkannte Ludwig's Gewandtheit und Gutmuthigkeit, und machte ihn zu seinem literarischen Berztrauten. Bunachst leitete er ihn zu allerlei Dienftleistungen an, die jenseit der Grenzen der Schule lagen. Rambach's Schnellsertigkeit in schriftstellerischen Darftellungen, die er unzter eigenem Namen, einem angenommenen, oder auch namen-

los erscheinen ließ, erregte bas Erstaunen seiner Bekannten. Auf die Frage, wie er es benn möglich mache, soviel zusammenzuschreiben, hatte er, wie man sich erzählte, geantwortet: "Wenn ich einmal stecken bleibe, knirsche ich nur mit den Zähnen, und es geht wieder frisch weiter!" Bei diesen Arbeiten wurde Ludwig zuerst als Schreiber angestellt. Er mußte die schnellausscheibenen, oft dickleibigen Manuscripte ins Reine bringen. Manche Stunde des Tages, ja der Nacht verwandte er darauf. Es machte ihm schon Vergnügen, ein zierlich geschriebenes Hest dieses Inhalts herzustellen. Bald sah der Meister, daß er die Kräfte des Jüngers angemessener und vortheilhafter nuben könne, wenn er ihn an seinen Arbeiten selbständig theilnehmen lasse.

Derbe, hanbfefte Stoffe liebte bas große Bublieum. Die Lefer mußten fich gewaltig erregt, und ihre Nerven von Schreden und Schauern aller Art burchbebt fühlen, wenn fie mit bem Beifall freigebig fein follten. Je abenteuerlicher bas Gräßliche auftrat, befto beffer; nach bem Bangen pflegte man nicht viel zu fragen. In biefen Bergerrungen wirkten bie misverftandenen Borbilber, ber "Gop", "Die Räuber", "Der Beifterfeber" fort. Ritterromane verlangte man, bie vom Sporngeflirr und bem Gepolter beutscher Rraft und Bieberfeit wiberhallten, in benen ber mannhafte Ritter, wenn er nuchtern ift, in bie Rege bes Pfaffentruge und ber Beiberlift mit eiferner Fauft bineinschlägt. Richt minber waren Räubergefchichten beliebt, gleichviel ob erfunden, ober aus ben Criminalacten entlehnt. Es ericbien irgendein beruntergefommener und ausgestogener Belb, ber wie Rarl Moor nich berufen fühlte, bie Denfcheit an ber Denfcheit gu Bier gab es Beitrage gur Erfahrungefeelentunbe. 218 mertwürdige pfpchologifche Ericheinungen murben Bauner und Spisbuben flubirt, und zu großen Mannern ge=

stempelt, benen die Berkehrtheit der burgerlichen Einrichtungen keinen freien Spielraum gönne, und sie aus der Selbenbahn in die nah angrenzenden Diebeswege hinüberdränge. Nur wenig fehlte, und auch dieser Räuber wäre ein Alexander, ein Cäsar geworden. Nicht an ihm lag es, wenn er es nicht ward. Eine seicht moralistrende Bragmatik gestellich darin, die welthistorischen Bersonen als Räuber im Grossen, und wirkliche Räuber als Gelden im Kleinen darzustellen.

Dber endlich Magier und Lauberer, gebeime muftifche Dr= . ben, im Rinftern ichleichenbe Machte mußten ibr ratbfelvolles Sviel entfalten. Je nach Umftanben befduten fie wie Saraftro in ber "Bauberflote" bie Tugend, und mirten in unterirbifden Rellern fur Menidemvohl, ober mit finnverwirrenben Spielen und trugerifden Runften umgarnen fie ihr ahnungelofes Opfer von fernher. Sier fpiegelten fich bie Einwirfungen ber Freimaurer, ber Rofentreuger, Golbmacher und Beifterbeichmorer mit ihrer Bebeimnigframerei wiber, ber Caglioftro, Schröpfer und Anderer, bie mit feder Stirn behaupteten, ihre Beheimlehren und Rrafte von ben Byramiden Aegyptens unmittelbar bergebolt zu haben. traumte man, follte fich eine uralte Dinftif erhalten haben. Dan ichien ber gepriefenen Aufflarung mube zu fein, und ben Glauben abgeihan zu haben, um fich einem plumpen Aberalauben topfüber in bie Arnie gu werfen. Die Bhantaffe mußte aus einem Schreden in ben anbern bineingebest werben, gleichviel ob burch Sput ober Blut. Die gabmgeworbenen Schrecken ber Revolution ichienen fich in ber beutiden Unterhaltungeliteratur feftgefest zu baben. Aber wenn eifige Schauer ben Ruden bes Lefere binabalitten, bann fühlte er mit boppeltem Genuffe bas Glud burgerlicher Rube und Sicherheit.

Außer Rambach arbeiteten in biefem gache noch viele Schriftfteller, und mit mehr Erfolg als er. Da gab es bie

Rittergeschichten von Spieß und Schlenkert, von Beit Weber, Cramer und Fester; die Spuk- und Schauergeschichten von Meisner und Große, der die grobe Täuschung so weit trieb, vor dem Bublicum als spanischer Marquis Vargas oder gar Marquis Große, selbst den Geheimnisvollen zu spielen:

Auf biefen Gefcmad mar ein Buch berechnet, bas 1790 im Simburg'iden Berlage unter bem Titel erfcbien: "Thaten und Reinheiten renommirter Rraft= und Rniffgenies." Es ent bielt eine Auswahl von Lebensbefdreibungen befannter Diebe und Rauber, zu ber verichiebene Berfaffer beitrugen, es aber gerathen fanben, fich nicht zu ihren Belben zu befennen, und ibre Ramen zu verschweigen. Rambach hatte es übernom= men, bie Geschichte bes berüchtigten Wilbbiebes und Raubers Matthias Rloftermayer, genannt ber Bairifde Siefel, zu bearbeiten. Diefer batte nach bem Siebenjährigen Rriege in Baiern und ben angrengenben reiche= und fliftelanbifden Bebieten ein volltommen eingerichtetes Raubhandwert getrieben. Als Racher und Schüter gegen brudenbe Forfigefete mar er ein Liebling bes Landvolks geworben. Die Gefchichte fei= nes Rauberlebens mar als Bolfsbuch burch Deutschland ge= manbert, und hatte einen beliebten Stoff fur bie Bup= ventheater geliefert. Run follte fur bie Lefer von Rach ein fcmadhaftes Gericht baraus bereitet werben. Das nachfte Borbild, welches man bier hatte, war Schiller's "Sonnenwirth".

Rambach unterließ auch nicht, ben hiefel zu einem Gelben zu stempeln. Er nahm ben Mund nicht wenig voll. Er erklärte ihn für einen Wildbieb aus Grundfägen, einen Berbrecher durch die Einrichtung des Staates, und nafeweis hofmeisterte er die Borsehung, daß sie aus diesem Stoff, der zu einem Alexander ausreichend gewesen wäre, nur einen Straßenräuber gemacht habe. Doch er selbst vermochte nur die zerften Capitel zu Stande zu bringen, die er Ludwig in

bie Feber gesagt hatte. Dann warb er ber Arbeit mube, und fand es bequemer, bie Fortsetzung feinem Gehülfen auf eigene Gefahr zu überlaffen.

Dieser mußte nun dem weitschweisigen Bolksbuche, das aus endlosen Berichten stets wiederkehrender Diebereien und Rausereien bestand, Schritt vor Schritt nachgehen, und lieserte eine Erzählung, welche die eintönige Beise des Borzbildes ziemlich getreu wiedergab. Da hier Geschichte gesschrieben werden sollte, so war eine freie Bewegung nicht erslaubt. Mit großem Ernst hielt er bei diesen rohen und wiederwärtigen Austritten die Miene des Menschenkenners und psychologistrenden Geschichtschreibers sest. An einer Stelle suchte er gar durch eine kühne Bermuthung wahrscheinlich zu machen, daß Schiller's Sonnenwirth seine ersten Studien unter dem Bairischen Siesel gemacht habe.

Mit Selbstverleugnung führte er bie lästige Aufgabe glücklich durch. Nur auf der letzten Sette konnte er es sich nicht versagen, hinter der steisen Maske ironisch läckelnd herworzusehen. Er schloß mit der Berscherung, daß ihm mit der Beendigung dieser Hieseliade ein schwerer Stein vom Herzen salle, denn es sei ihm sauer genug geworden, diesen Kerl als Helben 'darzustellen. "Barum? Weil er nichts mehr und nichts weniger war als ein Spithube!" Mit diesem Epigramm stieß er die gespreizten Reden Nambach's über den Haufen, und übte eine schaffe Kritit des ganzen Buchs aus. Rambach war mit der gelieserten Arbeit zufrieden, dachte aber nicht daran, seinem Böglinge das Honorar zu überlassen. Dagegen hatte Ludwig die Genugthuung, in einem kritischen Blatte zu lessen, daß dieser letzte Abschnitt des Buchs (ber zweite Theil war 1791 erschienen) einen gewandten Schristseller verrathe.

Gleichzeitig fcrieb Rambach einen Schauerroman: "Die eiserne Maste", ben er 1792 unter bem Namen Ottokar Ropte, Lubwig Lied. I.

Sturm herausgab. Sier benutte er noch einmal bie ichor erfaltenbe Borliebe fur Offian, und verlegte bie moberner Schreckensfrenen in bie Felfenthaler und Rebel Sochichottlands. Die eiferne Maste, eine Art Banger, in ben bie Menichen wie in einen Raften hineingestedt werben, trieb unter Diffian's Selbengeftalten Tosfar, Carno und Ulin ihr fputhaftes Wefen. Rambad's Schredensmafdinerien fpielten bis gum letten Capitel. Sier ermubete er und überließ es Lubwig, ben Schluß hinzuzufugen. Er fagte ihm: "3ch habe mich in Erfindung und Darftellung bes Gräflichen fo erfcbopft, bag ich nichts weiter zu fagen weiß. Mogen Sie einmal Ihr Beil versuchen." Ludwig feste eine Racht baran und beenbete ben Roman. Es galt Ryno, ben Bofewicht, in ben Folterqualen bes Bewiffens, und feinen verzweifelten Untergang gu ichil= bern. Wie überflügelte bier ber Schuler ben Lehrer! Bab= rend fich biefer nur auf bie gewöhnliche Decorationsmalerei bes Schredens verftanb, bie auf ben groben Ginbrud berechnet mar, entfaltete jener eine Welt bes Graufens, in bie er felbft bineingeschaut hatte. Diefelbe Ueberlegenheit zeigte fich auch in einigen eingeschalteten lyrifden Bebichten, in benen er bis zur vollen Wirfung ben Ton Offian's getroffen batte.

In ähnlicher Weise suchte ein anderer jüngerer Lehrer, Seibel, sich Ludwig's Kräfte dienstbar zu machen. Dieser, der ebenfalls als Seminarist am Werderschen Gymnasium unterrichtete, war sein Lehrer im Englischen gewesen. Die Sprache Shakspeare's mußte Ludwig kennen lernen, das schien ihm Pflicht. Sobald als irgend thunlich, war man zum "Macbeth" übergegangen. Diesen wußte er nach Eschendurg's Uebersetzung fast auswendig, sodaß er zweiselhaft ward, ob er das Verständniß seinen Fortschritten, oder seinem Gedäctniß zu danken habe. Seibel übersetzte damals Niddleton's "Leben des Cicero". Die beiden ersten Bände hatte er

bearbeitet. Auch er ermübete und überließ seinem Schüler bie Bollendung, sobalb er ihn sicherer geworben fah. Doch erschienen bie letten Banbe erft 1793.

Aber wichtiger noch ward die Berbindung mit Bernbarbi. Nur um brei Jahre alter ale Ludwig, hatte er beffen ausgezeichnetes Talent balb herausgefunben, und mar raich mit ihm vertraut geworben. Er war einer ber eifrig= ften Bortampfer bes jungern Gefdlechts. In Salle war er für bie Bbilologie burch &. A. Wolf angeregt worben, er manbte fich Fichte's neuer Philosophie zu, und mar ein begeifterter Bemunderer Goethe's. Er befag Scharffinn, ben er in wiffenschaftlichen Untersuchungen und Rampfen oft flegreich bewährte. Spott und treffender Wit ftanden ibm zu Gebote, und machten ihn zu einem ebenfo gefürchteten Gegner als beliebten Unterhalter. Mit Leichtigkeit mußte er fich auf ben verschiebenften Gebieten bes Wiffens zu= rechtzufinden, und burch geschickte Anwendung zu verbecken, was ibm an gelehrten Renntniffen abging. Er liebte Laune, Fronie und Muftification, und fonnte mit Nachbruck und . Anftrengung arbeiten, um binterber eben bas zu versvot= ten, woran er feine gange Rraft gefett, und nicht minber biejenigen, welche baran geglaubt hatten. Gewandt und überlegt wußte er fich in bie verichiebenften Stimmungen gu verfegen; ftete blieb er herr ber Form, auch in ber Rebe und Schrift, und mußte fur fich zu gewinnen und zu blenben.

Damals von Bernhardi aufgesucht, durch die Hingebung an die neue Literatur mit ihm verbunden, sah ihn Ludwig saft täglich, und sie theilten einander mit, was sie im Augenblicke bewegte. War der Eine der Begabtere, so wurde das durch die größere Durchbildung und den schärfern Blick des Andern für jett aufgewogen, und beide fanden in diesem Berkehr ihre Befriedigung.

#### 11. Der Abschied.

Ludwig gehörte kaum mehr ber Schule an. Die Schranke, welche ihn von seinen Lehrern trennte, war zum Theil durch einen gleichstellenden Umgang aufgehoben, er selbst hatte sich als Schristteller versucht. Die Lehrjahre waren abgelaufen; er konnte freigesprochen werden. Wier Jahre hatte er in der obersten Classe der Lehranstalt zugedracht. Es waren vielleicht an innerer Entwickelung die reichsten seines Lebens. Alls Knabe war er eingetreten, jest war der Dichter des "Abdallah" und "Lovell" vollendet.

Die meiften feiner Freunde hatten bie Schule fruber ver-Mur Badenrober mar ibm noch geblieben. Endlich ichickten fie fich an, Oftern 1792 ale fogenannte Abiturienten bas Onmnafium zu verlaffen. Bu befonberer Auszeichnung hatte Bebife bie feierliche Abichieberebe, in welcher ber icheit benbe Bogling feine Bietat gegen bie Lehranftalt auszuspreden pflegte, Badenrober übertragen. Go naturlich ein folder Dant war, fo wibrig erichien ber Ion perfonlicher Schmeichelei, ber in biefen Reben üblich geworben mar. Lubmig hatte feinem Freunde gefagt, er werbe es hoffentlich verfteben. feine Dankbarteit anbers auszusprechen. Es follte von ben Berbienften ber Griechen um die Wiffenschaften gerebet merben, und wirklich fuchte Backenrober in feinem Entwurfe einfachere und naturlichere Ausbrude bes Dantes zu gebrau-Die aber erftaunte er, ale er fah, bag Gebife, bem er bie Rebe gur Cenfur überreicht hatte, bie hertommlichen Wenbungen und Lobpreifungen mit eigener Sand eingeschaltet batte.

Dem Billen feines Baters gemäß mußte Badenrober einen Bilbungsgang einfchlagen, ber nicht ber gewöhnliche

war. Er follte die Rechte studiren, obwol seine volle Reigung der Kunst gehörte. Alles, was mit dieser zusammenhing, ergriff er mit tiesster, sehnsüchtigster Imnigseit, wäherend er sich den strengeren Wissenschaften gegenüber verschlossen zeigte. Darum mochte es dem Bater trot Gedise's glänzender Abschiedscensur gerathen erscheinen, ihn noch ein Jahr lang durch Brivatunterricht für die Universität vorbereiten zu lassen. Neben dem juristischen Fache blieben die allgemeinen Wissenschaften nicht unberücksichtigt. Der Brediger Erduin Julius Roch, der gelehrte Kenner der altbeutschen Literatur und Versassenschaften ihr des bekannten "Compendiums", hielt Wackenvober Borlesungen über deutsche Literatur, die für seine spätere Richtung von großer Bedeutung waren.

Wenige Wochen vor Ablauf bes neunzehnten Lebensjahres verließ Ludwig Gebife's Schule. Das übliche Examen beftand er zur Zufriedenheit, ohne daß man ihm gerade ein glänzendes Zeugniß auf den Weg gegeben hätte. In der Mathematik hatte er auf jeden Erfolg verzichten müssen. Er hatte nicht einmal das Heft zu gebrauchen gewußt, mit welchem ihn seine Freunde, denen er so oft geholsen, ausgerüstet hatten. Wan staunte über den höchst sonderbaren Weg, den er bei der Lösung der gegebenen Aufgabe einzuschlagen versucht hatte.

Sobald Phantaste und Gefühl bei ihm hervortraten, war ihm bie Mathematik ein lästiger Gegenstand bes Unterrichts geworden. Dem allgemein Menschlichen gegenüber schienen ihm ihre Lehrsäge höchst gleichgültig und der innern Bedeutung zu entbehren. Dafür war er sonst um so vielseitiger. Er überschaute ein weiteres Feld des Wissens als seine Genossen. Die alte und neue Literatur hatte er durchstreift, seine Kritik mannichsach geübt, und sich ein sicheres Urtheil gebildet. Wie er einen scharfen Blick für die Erkenntnis des Schiesen und Hohlen hatte, so einen nicht

minder tiefen für bas wahrhaft Bebeutende und Große. Mit ben Anfängen der Kunst hatte er sich vertraut gemacht und feine Kräfte in der verschiedensten Weise geübt.

Und reich war er an innerer Erfahrung. Schon hatte er die Grenzen berührt, vor benen ber menschliche Geist zusrückweicht. Wie manchen Kelch bes Schmerzes hatte er nicht geleert, wie oft zu sterben gewünscht! Auch barin war er als eine große Kraft ausgezeichnet worben. Früher und in vollerem Waße als viele Andere hatten schwere innere Leiben ihn betrossen, denn um einen nicht geringen Preis waren ihm die Gaben geworden, welche ihn vor Vielen erhoben.

Aber jest war er bem Leben zurückgegeben, wenn ihn bie vernarbenden Wunden auch noch oft schmerzten. Die Lust am Lesben war am Ende doch mächtiger als die Bande sinstern Trübsfinns, die ihn rückwärts zogen in die schwarze höhle. Waren nicht Dichtung und Kunst sein? Breitete ihm nicht die Natur die Arme entgegen? Auch war er reich an wohlmeinenden Freunden. Der frische, unverwüstliche Muth der Jugend stieg in ihm empor.

Er konnte, er wollte leben, kämpfen, siegen. Jest verließ er bas Baterhaus, bas ihn so lange treu geschirmt hatte. Berheißungsvoll lag die Ferne vor ihm, sie schien ihm zu winken, ihm glänzender als je zu zeigen, was er früher nur geahnt hatte. In ihr schien die Offenbarung des Geheimnisses, die Erfüllung der Wünsche zu liegen! Ihr eilte er voll hoffnung und Jugendmuth entgegen, und wol mochte er mit seinem ausziehenden Sternbald rusen: "D Jugend! Du lieber Frühling, der du so sonnenbeschienen vorn im Ansange des Lebens liegst! wo mit zarten Aeuglein die Blumen umher, des Waldes neugrüne Blätter wie mit fröhelicher Stimme dir winken, dir zujauchzen! Du bist das Paradies, das jeder der spätgeborenen Menschen betritt, und — das sur jeden immer wieder von neuem verloren geht!"

# 3meites Buch.

# Dichterleben.

1792 - 1800.

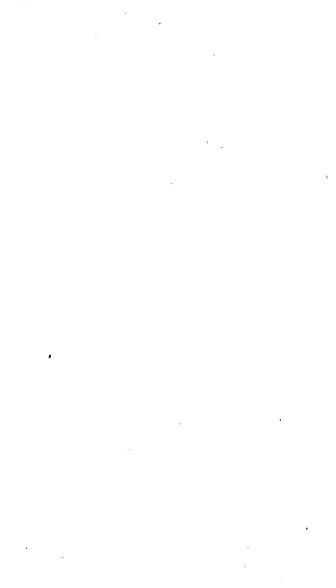

## 1. Salle. Ratheder und Offenbarung.

Es war im Frühlinge bes Jahres 1792, als sich Ludwig Tieck auf bem Wege nach halle befand. Mancher Kampf hatte noch bestanden, mancher schwere Entschluß gesaßt werden mussen, bevor er zum Wanderstade greisen konnte. Endlich war auch das überwunden. Er fühlte sich frei und leicht, und wie die Thürme der Naterstadt hinter ihm am Horizonte verschwanden, schienen die letzten Wolken des Kummers zu versinken. Frisch und wohlgemuth eilte er der Akademie und ihrer goldenen Freiheit in Leben und Wissen entgegen.

Aber auch um ber Freiheit zu genießen waren Beschräntung und Selbstverleugnung nothwendig, und nicht ohne
Opfer war sie zu erkausen gewesen. Um zu studiren ging
Ludwig nach Halle. Wollte er akademischer Bürger werden
und bessen Borrechte ausüben, so mußte er sich für einen Beruf, für ein gediegenes Fachstudium entscheiden, er mußte eine
Facultät wählen. Aber welche von allen vieren sollte es sein?
Das war eine schwere Frage für ihn, der jeder äußern Bestimmung seiner geistigen Richtung widerstrebte, und sich stets
ungehemmt, in eigenster Beise bewegen wollte. Seine Natur, das Bersönliche wollte er frei ausbilden, und es nicht
mit der Schere nach gewöhnlichem Maße zuschneiden lassen!
Und nun sollte er studiren um des Brotes willen, um in

einer fernliegenden Zeit leben zu können, sein Auskommen zu haben. Bußte er doch nicht einmal, ob er sie erleben werde! Wie kläglich erschien ihm ein folches Brotstudium! Wie grau und farblos war das Leben, wenn er an die alternden und verstaubten Candidaten dachte, die ihr kummerliches Dasein durch das wissenschaftliche Handwerk fristeten, und armselig vom A-b-c lebten; oder an jene Geistlichen, die erkannte, welche ihr Amt wie eine Last trugen. Selbst wie mancher seiner Lehrer wäre am Ende lieber alles Andere gewesen als Schulmeister!

Und wenn er ehrlich gegen fich felbft fein wollte, fliegen nicht gang andere Bunfche in feinem Bergen auf? Roch immer febnte er fich nach jener bunten Welt ber Breter, welche ihn ichon als Rind unwiderstehlich anzog. Er hatte gewunfct, allen Sachftubien ben Rucken fur immer zu fehren, und bem Theater ausschließlich zu leben. Dft glaubte er allein dafür Beruf zu haben, und in Augenblicken ber Begeifte= rung traute er fich Rraft genug zu, als barftellenber Runftler bas Buhnenwesen umichaffen zu konnen. Das waren teine leeren Traume, feine eiteln Ginbilbungen, wie fie bem Alter ber erwachenden Runftbegeifterung leicht zu kommen pflegen. Er hatte, wenn auch nur in fleinen Rreifen, manchen Erfolg für fich aufzuzeigen. Reicharbt hatte ihn ermuntert, vielleicht mit Abficht auf die Buhne bingeleitet. Endlich hatte er es gewagt, bem Bater feine Bunfche anzubeuten. Soviel Theil= nahme biefer aber bem Theater zuwendete, fo ftraubte fich boch ber Stolz bes Burgere bagegen, feinen Sohn unter ben unmoralischen Romodianten zu wiffen, ober gar feinen Da= men auf bem Theaterzettel an ben Strafenecken zu lefen. Es tam zu heftigen Erörterungen, und je mehr ber Bater wiber= ftrebte, befto flarer ichien es bem Sobne zu werben, bag ibn fein Beruf allein auf bas Theater führen tonne. End:

lich fprach ber Bater ein enticheibenbes Wort. "Wenn bu unter bie Komödianten gehft, fo gebe ich bir meinen Fluch!"

Alfo Ausstoßung aus ber Familie mar ber Breis, um welchen er seine Wünsche erfüllt sehen konnte. Doch vor biesem letten Schritte bebte er zuruck. Er suchte seiner leibensichaftlichen Reigung Herr zu werben, und beschloß bei ben Stubien zu bleiben. Da man so viel von ihm erlangt hatte, ließ man ihm in ihrer Wahl und Art volle Freiheit. Auch war seine äußeres Leben durch ein städtisches Stipendium, welches man für ihn ausgewirkt hatte, hinreichend gesichert.

Für Halle, als die bebeutendfte Landesuniversität, hatte er sich entschieden. Damals hatte es einen neuen Aufschwung genommen, den es der genialen Berfönlichkeit F. A. Wolf's verdankte. Dit Kühnheit führte er die Philologie ihre eigene Bahn, und seine Borlesungen über den Homer hatten bereits Ruf gewonnen. Auch fand Tieck Neichardt auf seinem Landsitze in Giebichenstein wieder, und konnte das Saus betreten, welches ihm schon in Berlin eine heimische Stätte gewesen war.

Auf ber Reise nach Halle begleitete ihn sein Schulgefährte Schmohl, ber bort ebenfalls seine Studien beginnen
wollte. In Belzig, wo der Bater desselben als begüterter
Bauer wohnte, verlebten sie einige Tage ländlicher Idusten.
Dann gingen sie nach Coswig, wohin sie an den Amtmann
Caletti empsohlen worden waren. Dieser war ein braver, einsacher, wohldenkendet Mann, der die jungen Studenten
auf das gastlichste empsing. Alls er hörte, sie seien auf dem
Bege nach Salle, hielt er es für Pflicht, sie eindringlich zu
ermahnen. Er zitterte für ihr Seelenheil, wenn er daran
dachte, daß sie in die Hände Bahrdt's gerathen, und zu Anhängern seiner gottlosen Lehren werden könnten. Er schloß sich mit
den beiden sahrenden Schülern in ein abgelegenes Zimmer ein,

und beschwur fie unter Thränen, auf ihrer Gut zu sein vor ben Negen ber Berführer und falschen Bropheten. Er endete seine Ermahnung mit einem Gebete voll Eifer und Salbung.

Auf Tieck machte biese wohlgemeinte Warnung einen ruhrenden und boch somischen Einbruck. Für ihn hätte es ihrer
nicht bedurft, denn er wußte von Bahrdt's bisheriger Laufbahn genug, um ihn zu verachten. Die plumpe Gemeinheit,
mit welcher er in seinen letzten Schriften ausgetreten war,
hatte ihm moralischen Ekel erregt. Das Böse konnte keine
abschreckendere Gestalt annehmen, als diese der schmuzigen Roheit. Auch war Bahrdt selbst in den letzten Abschnitten seiner Irrsahrten. Er hauste auf seinem Weinberge
bei Halle, wo auch Tieck den kassechnen Prosessor später aus Neugier besuchte. Die ganze Erscheinung desselben
bestärkte ihn im Widerwillen. Er hörte seine platten Prahlereien an, konnte sich aber nicht entschließen, mit ihm auch nur
ein Wort zu wechseln.

Ein viel wichtigeres Ereignis war es für ihn, in Coswig die Mutter Matthisson's kennen zu lernen. Wer las und feierte nicht Matthisson, den zarten und gefühlvollen Dichter der Natur? Auch er war seiner Bewunderung voll; nun konnte er aus dem zuverlässigsen Munde hören, wie jener sich gestildet, wie er geworden, was er war. Die gesprächige alte Frau wurde nicht müde, allen Fragen Rede zu stehen. Stunden lang konnte sie von ihrem Sohne erzählen, von seiner Kindheit, seinen Gedichten, seiner Schwermuth. Weinend bat sie Tieck, er möge sich doch ja bewassen, daß er nicht in eine ähnliche Melancholie versalle, offenbar habe er mit ihrem Sohne eine große Aehnlichkeit. Eine solche Anerkennung hatte er nicht erwartet, er war dadurch ebenso gerührt als geshoben. Einen Schattenriß Matthisson's, den er geschenkt ershielt, hütete er so lange als einen theuern Schat, dis er Ges

legenheit hatte, ihn mit bem Original zu vergleichen und zu erkennen, daß biefes hinter bem Bilbe, welches er sich gesmacht hatte, zuruckbleibe.

So traf Tieck mit einem boppelten Segen in Halle ein. Ueblicherweise ließ er sich in die theologische Facultät einschreiben, obgleich ihm die Theologische selbst sehr sern lag. Fürs erste wollte er Literatur und Alterthumswissenschaften studieren. Sobald er mit den Bersönlichkeiten und Wirtungskreisen der Professoren vertrauter geworden war, sühlte er, nur F. A. Wolf mit seiner lebensvollen Auffassung der alten Welt habe für ihn Bedeutung und Anziehungsfraft. Hier fand er, was er schon auf der Schule als wahre Bildung erkannt hatte. Wolf's Ansichten über das Alterthum waren sein innerstes Eigenthum, er hatte es in sich durchslebt, und darum wirkte es auf das Leben.

Auch mit ber Philosophie konnte fich Tieck nicht befreunben. Boll Gefühl und Leibenschaft, überwiegend in ber Welt ber Phantafie lebend, und einem geheimen Buge zum Unerflarlichen, Myftifchen folgend, war ihm bas ftrenge Urtheilen und Abschließen, bas weitläufige Deduciren , bie zuver= nichtliche Syftematif gleich febr zuwiber. Richts batte ibn tiefer ericuttert, als jene Lebensfragen, welche bie Philoso= phie behandelte, aber er fühlte, biefe Weife fei geeignet, ibm ben Gegenftand zu verleiben. Was bie eifrigen Junger ber Wiffenschaft als tiefen Aufschluß und Erklärung rathselvoller Fragen verfündeten , ichien ihm bochftens nur eine andere Art fie auszusprechen, ohne fie baburch ber Lösung näherzubringen. Diefe Lehrbegriffe waren ibm nur eine Beidranfung ber Freiheit, ein Gefangennehmen bes eigenen Dentens und Seins unter ein fremdes Befet. Es wurde bei ihm Ueber= zeugung, wer fich ber Dichtung, ber Runft mit ganzer Seele ergeben habe, muffe auch in ihren Offenbarungen bie vollfte

Befriedigung finden, und fonne bann ber philosophischen Gulfen und Stugen gar wohl entbehren.

Schon in Berlin waren ihm Reichardt's Bersuche, die Musik mit dem Studium der Philosophie zu verbinden, beschenklich erschienen. "Belch ein großer Mann ist Kant!" hatte dieser einst in seiner Gegenwart ausgerusen; "es gibt keinen Gegenstand, über den er uns in seinen Schriften nicht den Kopf zurechtsete!" Tieck hatte dagegen eingewandt, ein Musiker, der von seiner Kunst ganz erfüllt sei, musse an ihr vollständig genug haben, er werde die Zurechtweisungen der Philosophie weder vermissen noch aussuchen.

Much wollten ihm bie Danner vom Sach, bie Rantianer in Salle, gar nicht behagen. Gin philosophisches Collegium, welches er in ber fruheften Morgenftunde bei Jacob zu boren anfing, ließ er balb im Stiche. Das Dbfer an Schlaf, welches er bringen mußte, Die Unbequemlichfeit, in aller Frühe mit einem wohlgewickelten Bopf in bem Philosophi= cum ericheinen zu muffen, wurde nicht aufgewogen burch ben Bewinn, ber ihm bier an Erfenntnig und Lebensweiß= beit versprochen wurde. Seine Benoffen, die faft alle Rantifch philosophirten, fanden bie Sartnädigfeit, mit welcher er fich biefen Lehren verichloß, unverzeihlich, und liegen es an manchen Angriffen und Berfpottungen nicht fehlen. Auch mit Cberhard, bem Apologeten bes Sofrates, mar er abgefunden, als er ihn in ber Aefthetif auseinanderfegen borte, Engel's "Gib und Pflicht" fei bas vollenbetfte neue Drama, weil barin bie brei Ginheiten auf bas genauefte beobachtet Roch weniger zog ihn Anapp's Eregese an; und fo blieben benn fcblieglich Bolf's Borlefungen über bie romifchen Antiquitaten allein übrig, die einigen Erfat gemäbrten.

In Reichardt's gaftfreiem Saufe erhielt er Belegenheit,

in das Innere der gelehrten Welt Halles zu bliden. Wie in Berlin war es auch hier ein geistiger Mittelpunkt geworzen. Er lernte die berühmtesten der Prosessoren kennen, und mancher von ihnen zeigte sich hier, wo er sich ungezwungen geben lassen konnte, anziehender oder mindestens eigenthümzlicher, als wenn er auf dem Lehrstuhle saß. Jedoch traten auch Härten, Cijersüchteleien und Veindschaften unverhohlener hervor, die dem angehenden Studenten diese ersten Größen der Wissenschafte bisweilen in zweiselhaftem Lichte erscheinen ließen. Namentlich sah er Reinhold Forster, Niemeyer und Matthias Sprengel.

Die beiben Letten lebten fortwährend in offener Wehbe, und gaben burch ben Wiberwillen, welchen fie bei jeber Belegenheit laut gegeneinander aussprachen, zu manchen tomischen Borfällen Beranlaffung. Niemeyer war wurdig, gemeffen und falbungsvoll, nicht ohne Guflichkeit; ftets wollte er ber burchgebilbete, ber feine und bumane Mann fein. Sprengel bagegen war furz und fonberbar, ichneibenb, voll Spott, und baufig durchfahrend grob. Riemener's moblrednerischer Ton war ibm gerabezu verhaßt. Einft mar in einer Brofefforengefellichaft bei Reichardt von ben Romanen bes angeblichen Marquis Große bie Rebe, ber bebauptet hatte, in Spanien gebe es teine Windmuhlen. meinte Jemand, es icheine bem Don Quixote gelungen gu fein, fie auszurotten, als Sprengel bazwifchenfuhr: "Es ift elenbes, bummes Beug!" Niemeger, beffen Sumanitat folde icharfe Urtheile nicht vertragen fonnte, entgegnete ein= lentenb: "Aber, Berr College, follte benn nicht etwas Gutes baran fein konnen?" "Bemahre! Nichts, gar nichts, fage ich!" fchrie jener; "wenn Sie fich ein Jahr lang Dube geben, fonnen Gie auch bergleichen bummes Beug ichreiben!"

Ein anderes Mal traf Tied mit ben beiben Streitern in ei-

ner Tischgesellschaft zusammen. Sprengel nahm sogleich seinen Plat zwischen ihm und einem andern jungen Manne ein. Dieser, durch solchen Vorzug geschmeichelt, konnte als Mann von Welt einige höstige Worte über die Ehre nicht untersprüsen, welche ihm widerfahre, neben einem so berühmten Gelehrten zu sigen. "Ach was! dummes Zeug!" unterbrach ihn Sprengel, "ist mir ganz gleich, neben welchem Narren ich sige, wenn ich nur nicht neben dem Racker da sigen. soll!" Bei diesen Worten zeigte er auf Niemeyer, ober am andern Ende des Tisches seinen Plat hatte.

Auch war Tieck Zenge jener bekannten Geschichte, die zwischen Sprengel und Ebert vorsiel. Dieser bewunderte Sprengel's umfassende Belesenheit. "Wie Vieles müssen Sie nicht für Ihre gelehrten Werke lesen!" sagte er. "Man gewinnt Methode!" antwortete Sprengel. "Wenn ich z. B. ein Journal vor mir habe, so lese ich was mich interessirt. Kommt etwa mal eine Obe von Klopstock dazwischen, werden einige Seiten überschlagen. Fort mit dem Kacker, heißt es da!" Ebert erstarb vor Entsehen das Wort im Munde. Endlich stammelte er zwischen Zorn und angeborener Hösslichsteit schwankend: "Ach, Sie liebenswürdiger Barbar!"

Weber bie Entbeckungen, welche Tied in ber gelehrten Welt machte, noch seine Ersahrungen in ben geselligen Kreisen, waren geeignet ihn zu befriedigen. Auch Reichardt's Haus wollte nicht ganz das wieder werden, was es ihm in Berlin gewesen war. Hatte sich doch so Manches seit jener Zeit geändert! Er fand in Halle Gelehrsamkeit, Reichsthum an Kenntnissen, Lehrsäge und auch Wichtigthuerei. Vieles hörte er, was er in Gedie's Schule bereits für immer abgethan zu haben meinte; aber vergebens suchte er nach bem, was seinem Herzen Befriedigung gegeben hätte. Abermals begann er mitten in dieser selbstzufriedenen und behag-

lichen Welt ber Meister und Junger ber Wiffenschaft fich unendlich einsam zu fublen.

3mar fant er unter ben Stubiengenoffen einen alten Befannten, felbft einen Freund wieber, aber feinen, ber feinem Bergen fo nabe geftanben hatte wie Badenrober, nach beffen Anblid und Rebe ibn oft eine beige Sehnfucht ergriff. Es gab feinen, bem er fich fo rudfichtlos hatte bingeben tonnen, ber ihn fo gang verftanben hatte. Gin zweibeutiger Charafter, wie fein Stubengefährte Schmohl , batte von bem, was fein Berg bewegte, feine Ahnung, und war offenbar un= guverläffig. Gin alterer Genoffe, mit bem bas frubere, freund= ichaftliche Verhältniß wieber angeknüpft wurde, war Wilhelm von Burgeborff, ber feit einem Jahre in Salle ftubirte. Goviel Anlagen, gewinnende Frifche und Gutmuthigkeit biefer auch befag, fo traten boch manche Begenfage bervor. 3m gefelli= gen Vertehr wie in wiffenschaftlichen Fragen folug er gern einen hohen und vornehmen Ion an, und reigte baburch feine Freunde, Die nur ju gut wußten, wie es im Grunde mit ibm ftebe. Er hatte fich einem wilben Stubentenleben ergeben, in bem er Genialität und ben Ausbruck innerer Rraft fab, und gerieth in Berbindungen, in welche Tied ibm nicht folgen mochte.

Schon früher hatte Burgsborff eine Borfchule in biefem Sinne burchgemacht. Er war als Schüler in Berlin sich felbst überlassen gewesen, und in schlimme Sande gerathen. Sin älterer Gefährte, Namens Wiesel, der auf den ersten Blick anziehend und gewinnend erschien, hatte sich ihm angeschlossen. Mit Leichtigkeit bewegte sich dieser in den verschiedensten Lebensformen, er war heiter, entgegenkommend, witzig und sicher überall Beisall und Anhänger zu finden. hinter dieser gefälligen Außenseite lauerte Gerzlosigkeit, kalte Berechnung und ein schnebere Sohn, mit welchem sich in wahrhaft Me-

phistophelischer Weise eine finnlich verzehrende Glut verband. Er war ein jugendlicher Anhänger jener finnlichen Starkgeissterei, welche in ber Literatur in heinse und Goly ihre Berstreter fand.

Diefes Treiben mard um fo miberlicher, als Biefel bar= aus eine Art von bamonifcher Philosophie ber Sinnlichkeit entwidelte, die von befchrantten Genoffen als Tieffinn angeftaunt wurde. Buweilen ließ er fich in orakelhaftem Tone vernehmen, welcher tiefe Ginn in biefen Orgien fei, in ber finnlichen Singebung follte bie Offenbarung einer gottlichen Rraft liegen. Seiner falichen Weisheit gelang es, fie mit bem Schimmer einer myftifchen Bebeimlehre zu umgeben, die fcmache Ropfe vollende in Berwirrung brachte. Satten fich bann bie Junger im finnlichen Taumel vollständig felbst verloren, fo ruttelte ber Deifter fie iconungelos auf, und konnte ihnen mit fcneibenbem Spott ihre Schwäche und ben Mangel an Selbftbeberrichung vorruden. Wer bagegen bebenklich wart, dem folog er den Dund mit bitterm Sohn über folche Engbergigfeit; nichts pflegte er mit feinen geifernben Reben gu verfconen.

Für Tied hatte Wiesel's Erscheinung etwas Feinbseliges, Abschreckendes, ja Grausenhastes; nicht ohne Schauber verweilte er in seiner Nähe. Ja vielleicht war dieser der Einzige, auf den er einen wahrhaften Haß geworfen hatte. Dennoch versuchte er es, diese Gesellschaft für höhere Dinge zu gewinnen, und hatte die Gutmuthigkeit, ihnen die Größe Shakspeare's anzupreisen, ja fühlbar machen zu wollen. Er wagte es eines Abends, den "Sturm" vorzulesen, und da das bunte Zanberspiel Beifall gefunden hatte, ließ er, dadurch ermuthigt, den "Sommernachtstraum" solgen. Doch das war zu viel. Kaum hatte er die ersten Scenen gelesen, als man ihn dringend bat auszuhören, das sei nicht zu ertragen. Wiesel meinte,

er begreife nicht, wie ein vernünftiger Mensch, wie Tied boch sonst sei, an biesen abgeschmackten Bossen Gefallen finden könne. Seit bieser Erfahrung gab er bergleichen Bekehzungsversuche auf.

Außer Burgsborff fand er auch seinen alten Schulgefährsten Bothe in Halle wieder, bessen Starrsinn ihm früher so viel Thränen gekostet hatte. Aber nach jenen ersten schwerzelichen Ersahrungen erschien er ihm auch jetzt kalt und steif, und ein freundschaftlicher Berkehr ließ sich auch hier nicht erwarten. Es warb ihm klar, er werde wiederum seines Begs allein gehen müssen, mochte er immerhin den Altverständigen für einen Träumer und Sonderling gelten, und mochten die Klugen selbstgefällig über ihn die Köpfe schütteln.

In biefer Bereinsamung febrte er gur Natur gurud, bie ja in ben ichwerften Augenblicken ihre beilende Rraft an ibm Bang andere, voller, freundlicher trat fie bemährt batte. ibm in bem grunen Saalthale entgegen, als in ben flachen Saiben um Berlin. Mit bopbelter Gewalt ergriff ibn je= nes Gefühl unendlicher Sebnfucht, bas bis zur fcmerg= lichften Erregung fein Berg erfüllte, wenn er im Fruhlinge burch ben Balb ftreifte. Dann fehrte ihm jene Naturtrunfenheit wieder, eine geheimnigvolle Macht ichien ihn vorwartszutreiben. Nirgends weilte er lieber als auf ber fogenannten Soltybant in ber Nabe bes Giebichenfteins. Sier überblickte er Flug und Thal. Wie oft fab er bie Sonne binter ben Abendwolfen verfinten, ben Mond in taufend golbenen Strahlen in ben fanft bewegten Bellen fich wiberfpiegeln ober traumerifch burch Bufch und 3meige bliden! Bier hatte er in verzuckter Gelbftvergeffenheit in mancher Sommernacht gefeffen und Natur getrunken in vollen Bugen. Er horte es nicht, wie bie Blocken ber Stadt Stunde nach ber andern anschlugen, er fab nicht,

Alles um ihn her in tiefere Nacht versank. Endlich ershob er sich, durch dunkle Busche, an einsamen Saufern vorüberstreisend, überließ er es dem Zufall, welcher Weg ihn nach der Stadt führen werbe. Sah er ein Licht durch die Nacht bligen, hallte der Laut einer menschlichen Stimme aus der Ferne zu ihm herüber, so erregte es wunderdar sein Gessühl. Wie sern, wie räthselhaft, wie unverstanden lag die Welt vor ihm, wie einsam sühlte er sich in ihr, und doch wieder wie nah und verwandt! Ihre Leiden und Freuden, waren sie nicht auch die seinen?

Die Befährten wollten biefe nachtlichen Fahrten, auf benen er bisweilen Ginen und ben Andern durch Nag und Trocken mit fich zog, nicht fonberlich ruhmen. Ginft hatte er mit Bothe bis nach Mitternacht auf ber Soltybant gefeffen, als ein ferner Donner Beibe aus ihren Träumen weckte. Ein Bewitter mar im Anguge. Gilig, in tiefer Finfterniß, brangten fie fich burch Bufch und Strauch, und retteten fich endlich in ben Garten von Giebichenftein, mo fie einen Bufluchteort vor bem ftromenden Regen ju finden hofften. Gie tapp= ten nach bem Wege fuchend umber, als plöglich ber Boben unter ihnen ichwand, und fie in eine Tiefe von mehrern Rugen hinunterflurzten. Nicht ohne Gefahr, aber boch auf bem fürzeften Wege erreichten fie eine ichutenbe Stelle. war eine ihnen fonft wohlbekannte funftliche Grotte, die fie aber fo nahe nicht vermuthet hatten. Bothe ichalt und gurnte über folche Thorheiten. Aber was war zu thun? Man mußte froh fein, ein Obbach gefunden zu haben, und ausharren, bis bas Gemitter ausgetobt hatte und ber Morgen anbrach.

Bei solchen Stimmungen fliegen auch jene finftern Bilber und Gebanken wieder auf, die ihn mehr als einmal bis zum Abgrunde des Wahnsinns hinzureißen gedroht hatten. Nicht gebannt waren die Furien, sie schliefen nur, jest erwachten fie, und jagten ihn von neuem in Angft und Entjegen. Es fleigerten fich biefe Anfälle zu einer Sohe, daß feine Gefähreten von Graufen erfüllt meinten, er fei wirklich wahnfinnig geworben.

Eifrig hatte er sich eine Zeit lang mit dem soeben ersichienenen Spukromane von Große: "Der Genius", beschäftigt. Mit seinem Stubengefährten Schmohl und einem andern Bestannten verabredete er daher, ihnen jenes Nachtftuck vorzules sen. Um vier Uhr Nachmittags begann die Sigung. Ohne sich einen Augenblick Erholung zu gönnen, las er das ganze Buch in einem Zuge durch. Es war zwei Uhr Morgens, als er es beendete. Längst waren seine Zuhörer eingeschlasen, während er mit steigendem Antheil las. Zetzt warsen sie sich in der anstoßenden Kammer auf das Bett.

Tied tonnte nicht ichlafen. Er mar übermacht, geiftig und körperlich erschöpft. Er vergaß fich und feine Umgebung, feine Seele weilte noch in jener Belt, von ber er gelefen hatte. Wunderliche Bilder wogten in ihm auf und ab, Traum und Wirklichkeit begannen ineinander zu verfdwimmen. lich ruttelte ibn ein jaber Schrecken aus biefer Betaubung Abgrunde ichienen fich zu öffnen, riefige Geftalten brobend auf ihn loszuschreiten, von ber Dede bes Bimmers, von ben Banben ber ftrecte es grauenhaft bie Urme nach ibm Mit einem furchtbaren Schrei fturgte er auf bie Rammer gu, in ber bie Befährten foliefen. Er tobte, er ichien Mit bem Ausrufe: "Ich werbe rafenb!" fant von Sinnen. er fast ohnmächtig zu Boben. Voll Schreck fuhren bie Schlafenben empor, mit Mube bewältigten fie ibn, und legten ihn aufs Bett. Er verfiel in bas heftigfte Phantafiren. Er glaubte fich bereits geftorben, fein eigener Rorper marb ihm fremd, er meinte eine Leiche zu berühren, wenn bie eine Sand auf die andere traf. Diefer Buftand hielt mehrere

Stunden an, man befürchtete ein Nervensteber. Endlich fam er wieder zu sich, er fühlte sich matt an Leib und Seele. Bon allen Schreckbildern aber blieb ihm eins, das furchtbarfte, zuruck, der Gedanke, daß er wahnsinnig werden könne, ja werden muffe, wenn sich solche Anfälle wiederhoslen sollten.

Lichtpunkte waren Wackenrober's Briefe und die Erinnerung an seine Freundschaft. In ben zärtlichften Ausbrücken bat und flehte dieser, ber Freund möge sich ermannen, er möge sich ben sinstern Mächten entwinden, und herr seiner Kräfte werben. Es war ein Fest der Freundschaft, als er endlich auf einige Tage nach halle kam, und ste auf einer gemeinsamen Reise nach Leipzig und Wörlit sich aneinander stärken konnten. Auch durch andere kleine Ausstüge suchte sich Tied zu zerstreuen. Er sah in Lauchstädt die weimarische Schauspielergesellschaft, oder er ging nach Coswig, wo man in dem Hause bes befreundeten Amtmanns in Augenblicken der Heiterkeit das Theaterspiel hervorsuchte, für das er kleine Stücke und bramatische Scherze entwarf.

Dieser vorüberrauschenden Luft folgten um so trübere Stimmungen. Aber biese Gahrung, biese erregten Buftanbe führeten endlich zu einem entscheibenden Wendepunkte.

Es war im Juli bes Jahres 1792, als er eine Reise nach bem Harze unternahm. Zum ersten Male wollte er bas Gebirge betreten, um eine langgefühlte Sehnsucht zu stillen. Der reinste, herrlichte Sommerhimmel war über ihm, als er die Stadt verließ. Kaum hatte er sich jemals leichter und glücklicher gefühlt als in diesem Augenblicke; Sonne, Feld, Wald, Alles wirkte erfrischend. Er schlug den Weg nach Gisteben ein. In den Dörsern, durch die er kam, herrschte freudige Bewegung. Es war Iohannistag, und Nädschen und Burschen banden den durchziehenden Wanderer unter

üblichen Sprüchen an, ber fich bann lodfaufen mußte. Unfern Eisleben begegnete ihm ein Leichenzug. Ein Bergmann wurde zur Ruhe bestattet. Eine tiefe Rührung ergriff ihn; in seinen ersten und einfachsten Formen trat ihm bas Leben entgegen. In vollem Mondenschein legte er den letzten Theil bes Weges zuruck.

In ber Schenke, wo er übernachten wollte, ging es laut und fröhlich zu. Mit Spiel und Tanz wurde bas Johannis= feft gefeiert. Auf bem Sausflur, bor feinem Simmer, larmte und wogte es burcheinander. Halb träumend blickte er von feiner Lagerstätte auf bas bunte Gewirr. Endlich ward es ftill, aber er fand feinen Schlaf. Alle Lebensgeifter pulfir= ten, bie Sehnfucht nach ber Natur ließ ihm feine Rube. 3m Morgengrauen wanderte er weiter. Roch war bie Sonne nicht aufgegangen. Fahl und bleifarben, eine eben erglübenbe Rugel, flieg fie am Rande bes Simmels embor. Da burchbrach fie ben Dunftfreis, und plotlich mit ftechenbem Glanze ichof= fen die erften einzelnen Strablen über die Chene baber. Sie trafen ibn unmittelbar; ibm war, ale batten fie bie in fein tiefftes Berg hineingebligt. In ihm gerriß es wie ein Schleier; eine innere Erleuchtung war es, bie ibn erfüllte; Simmel und Erbe fah er in nie geahntem Glanze verklärt. Ihm war, als trate Gott felbft auf ihn zu, als ichaue er in fein "Das ift Gottes Ericheinung!" fo burchbebte es fein ganges Wefen. Die Bewifibeit Bottes, Die bochfte Seligfeit, ein himmlifcher Schmerz burchftromte ibn. feinem Bergen quoll bas Gefühl unenblicher Gottesliebe. 3a, ber ewige Gott liebte auch ihn! Er brach in lautes Weinen aus; es waren Thranen ber Seligfeit, bie unaufhaltsam flof= "3d habe feine Worte für biefen einzigen Buftand", fo ergablte ber Greis Tied voll tiefer Bewegung im boben Alter. "Weber vorher noch nachher habe ich je Aehnliches erlebt; es war die unmittelbarfte Gewißheit Gottes, das Gesfühl, mit ihm eins zu sein; an meinem Herzen fühlte ich ihn. Es war eine Stätte der Offenbarung. Ein Patriarch des alten Testaments würde hier einen Denkstein errichtet haben!"

Nur einen Augenblick bauerte biese Entzückung. Aber die Gewißheit, Sottes Geist habe ihn durchschauert, blieb ihm, und wie ein Nachhall jener Seligkeit erfüllte der reinste Friede sein Herz. Lange noch stossen seiner Abränen, er konnte ihrer nicht Meister werden. Nach mehrern Stunden warf er sich auf die Bank vor der Thur einer Dorsschenke. Der Wirth brachte ihm Frühstück, wies aber, als er ihn weinen sah, jede Bezahlung zurück. "Ich sehe ja", meinte er, "Sie sind ohnehin unglücklich genug." Es war der Humor, der ihn wieder in das alltägliche Leben zurückries. Halb lachend, halb weinend zog er weiter.

Als er um Mittag bei einem Wirthshause anlangte, schalte ihm mufter Lärm aus bemfelben entgegen. Eine Schar hallescher Studenten, die auch nach dem Harze wanderte, hatte sich einquartiert. In ihrer Mitte traf er den Mephistophelischen Wiesel. Er hatte das Gefühl der Entweihung, als er den rohen Kreis betrat. Auf die höchste Entzuckung folgte die gemeine Ernüchterung. Er legte sich das Gelübbe ab, die Offenbarung, die er heute erfahren, als sein heiligstes Geheinniß im Gerzen zu verschließen, und Jahre sind verganzen, ehe er davon zu sprechen wagte.

Unter ben Nachklängen jener Bergückung burchzog er bas Gebirge. Er fühlte fich ber Natur noch näher als fonft, und auf einsamen Pfaben emporklimmend, verlor er sich gern in jene Nebelwolken, die an den Felsenspigen hingen.

### 2. Göttingen. Stubien.

Halle, das hatte Tieck in dem ersten halben Jahre erstannt, vermochte ihm nicht zu gewähren, was er suchte. Wester im Allgemeinen noch im Einzelnen war er gefördert. Für die Kenntnisse, in denen er sich nach seiner Neigung hätte weiter bilden mögen, gab es kaum Lehrer und wissenschaftsliche Hülfsmittel; der Ton, welcher bei Brosessoren und Stubenten herrschte, missiel ihm höchlich. Er wollte es mit einer andern Universität versuchen. Burgsborff hatte ihm Gbtstingen vorgeschlagen, und bald stand der Entschluß sest, sich sür den kommenden Winter dorthin zu übersiedeln.

Göttingen hatte neben dem altern Salle und dem neu aufstrebenden Jena den glanzenden Ruf einer ebenso gelehrsten als eleganten Universität behauptet. Die Namen Sepsne's und Spittler's, Shlözer's, Butter's und Lichtenberg's strahlten als erste Sterne. Es war Aussicht, Bürger's Bestanntschaft zu machen, dessen Balladen Tieck schon als Knabe auswendig gewußt hatte, und die er wegen des einsachen, echt volksthümlichen Tons bewunderte. Und eine andere Aussbeute für seine beginnende Bücherliebhaberei versprach die reiche göttinger Bibliothek.

Im September 1792 verließ er Halle, und nachdem er Aeltern, Geschwister und Freunde in Berlin wiedergesehen hatte, zog er in freier Studentenweise durch Sachsen und Khüringen nach Nordhausen. Wo est irgend thunlich war, besuchte er das Schauspiel; auch in den kleinsten Landklädten verschmähte er die Vorstellungen herumziehender Truppen nicht. Er sah die Kunst in ihrer demuthigsten Gestalt, und ergöste sich an diesen Bossen in heiterster Laune. Won

Nordhausen machte er sich nach Göttingen auf, und Anfangs November zog er hier als echter Musensohn stattlich zu Roß ein.

In Göttingen fühlte er fich beimifc. Die feinere Sitte ber Georgia Augufta, bas miffenschaftliche Leben behagten ibm mehr, als die hallesche Renommisterei. Bei ben Professo= ren fand er freundliche Aufnahme, namentlich zeigte fich Benne entgegenkomment. Diefer erfannte fogleich, es fei fein Stubent gewöhnlichen Schlage, ber fich ihm borgeftellt habe; auch mochte ibm Tied's literarifder Gifer gefallen. Benne's freundlicher und feiner Ton machte einen gewinnenben Gindruck, wenngleich feine Borlefungen ibm nicht genugen wollten. Er fant, bag bie alten Dichter auch bier zu febr in ber Schulweife behandelt murben. Benne bagegen machte ben Berfuch, ibn für bas Stubium bes claffifden Alterthums ju geminnen. Er veranlagte ibn, feinem philologifden Seminar beizumob= nen, in bem bie Junger in bas innerfte Beiligthum eingeführt murben. Er entfaltete ben gangen Borrath feiner um= faffenben Gelehrfamteit, und Lied mußte fich gefteben, bag feine philologische Borbereitung nicht überall ausreichent fei, um gleichen Schritt halten zu fonnen. Freilich ging es Unbern ebenfo, und ichlimmer.

An die Erklärungen bes Textes sollten fich Disputirubungen auschließen. Seine wunschte, daß man Fragen, auch wol Einwurfe versuche. Einst glaubte er von einer hintern Bant des Hörfaals einige Worte gehört zu haben. "Ich bitte Sie, beutlicher zu sprechen", sagte er; "ich habe Ihre Bemerkung nicht verstanden." Als Entgegnung erfolgte derfelbe dumpse, schnarrende Ton. Empfindlich wiederholte der Prosessor seine Aufforderung, mindeftens deutlich zu sprechen, wenn man etwas zu sagen habe. Da auch dies fruchtlos blieb, näherte er sich unwillig der Stelle, wo der hartnäckige Gegner saß; da fand er einen Alterthumsforscher, der fest

eingeschlasen war, und bessen auf= und abrollendes Schnachen er für Widerspruch gehalten hatte. "Ach so!" fagte er, "darauf habe ich freilich keine Antwort."

Auch in das Studium der alten Kunst wurde Tied durch Henne eingeführt. Er übergab ihm die untängst erschienenen Basenbilder von Tischbein und wünschte, er solle deutsche Erstärungen derselben schreiben. Eine Aufgabe, welche Tieck indeß ablehnte.

Auch Bütter war eine eigenthümliche Erscheinung. In bem seinen, zierlichen, kleinen Manne hätte Niemand ben grundgelehrten Reichs = und Rechtshistoriker vermuthet. Stets erschien er im saubersten Anzuge, schneeweiß gepustert, in sammetnen Hosen mit goldbrocatenen Bandern, und seidenen Strümpsen. Er war ein echter Vertreter des gelehrten und eleganten Göttingen. An einem bestimmten Tage in der Woche veranstaltete er mit Gülse einiger Liebshaber und Stadtmusster in seinem Vorsaale kleine Concerte. Er selbst ließ sich dann als Violinspieler hören. Er führte seine Sache auch hier im seinen Stile, und spielte für einen Reichs = und Rechtshistoriker geschmackvoll genug.

Mit bem Philosophen Buhle kam Tieck in nähere Berührung, beffen Vorlefungen über Geschichte ber Philosophie
er nicht ohne Theilnahme hörte. Es war eine Theilnahme,
für welche ihm jener wenig Dank wissen mochte. Er folgte
ihnen mit einer Art von Ironie, benn er fand eine Beflätigung seiner Ansicht von aller schematischen Philosophie in bem schattenspielartigen Bechsel ber verschiedensten
Schulen, die sich gegenseitig verdrängten, und von benen
jede allein Necht haben wollte. Noch mehr bestärfte ihn in
seinen Zweiseln die Bemerkung, daß er nicht umbin könne,
einer jeden, deren Grundsähe er darlegen hörte, Necht zu
geben. Aber eben, weil sie alle bis auf einen gewissen

Aunkt Recht zu haben schienen, hatten alle in bemfelben Maße Unrecht. Er fühlte es von neuem, seine innerfte Ratur widerstrebte dem Sustem; es missiel' ihm, weil es Sustem war.

Bei Buble hatte Tied bie Freude, ben geliebten Dat= thiffon perfonlich fennen zu lernen. Diefer war furglich aus Frankreich zurudgekehrt, und hielt fich einige Beit in Gottingen auf. Philosoph und Dichter ftanben im Berhaltniffe gegenseitiger Bewunderung. Jener hatte Die Gebichte biefes, fo behauptete er, auf feinem Arbeitstifche ftets aufgefclagen por fich, und ward nicht mube, zu verfichern, bag er Matthiffon fur ben erften Dichter halte. Der Dichter mar hoflich genug, bie Gegenversicherung ju geben, nur Buble's Philosophie konne er verständlich finden. Ale Tied bem Dich= ter voll Bewegung ergablte, er habe feine Mutter in Co8= wig fennen gelernt, wie rubrend ibm ber Ausbrud ihrer Liebe zu bem berühmten Sohne gewesen fei, nahm Matthif= fon bas ziemlich falt und gleichgultig bin, und ber gefühlvolle und empfindfame Dichter erfchien ihm in biefem Augen= blide berglos, ja beinahe roh.

Lichtenberg's beißender Spott und sein bennoch leichter und gefälliger Umgangston waren für ihn sehr anziehend. Sie machten ihn fühn genug, offen heraus zu sagen, wie wenig er von Hogarth und bessen Charafterbildern halte, beren Erklärungen Lichtenberg schon seit längerer Zeit allijährlich in dem "Göttingenschen Taschenkalender" zu geben psiegte. Für Tieck's eben erwachenden Aunstisnn waren biese Bilder abstoßend und grauenhaft. Lichtenberg mochte auf die kühne Kritif des jungen Studenten nicht viel geben; er bes gnügte sich mit der Gegenbemerkung, daß er die Sache ans ders ansehe.

Burger, ber gefeierte, volksthumliche Dichter, war faum

noch ein Schattenbild beffen, was er einst gewesen. An Geist und Körper durch Kummer und Leiben aller Art abgemattet und erschöpft, siechte er einem frühen Tode entgegen. Immer noch hatte sein Name neben dem Goethe's und Schiller's einen guten Klang. Wie hätte man seine "Lenore" vergesten können? Noch kamen manche Studenten nach Söttingen, um den berühmten Dichter zu sehen, der als Lehrer wenig wirkte und wirken konnte. Der Katheder war nicht für den leidenschaftlichen Mann, und die strenggeregelte Thätigkeit, die er mit Mühe seinem Genius abgewann, konnte ihn nicht einmal von den drückendsten Nahrungsforgen befreien. Dazu nagte der verzehrende Gram häuslichen Elends am letzten Reste seiner Lebenskraft.

2018 Tieck ihn tennen lernte, hatte er fich vor einiger Beit von feiner britten Frau getrennt. Er war hager, bleich, qufammengefallen, ber Rummer fprach aus feinen Bugen. Die Stimme hatte ben Rlang verloren, er fonnte nicht mehr auslauten und fich nur mit Unftrengung verftanblich machen; und boch follte und mußte er fprechen. Sin und wieber pflegte er auszureiten. Es hatte etwas Gefpenftifches, ben bleichen Mann feben, wenn er auf feinem fteifen, magern Schimmel burch bie Strafen von Göttingen trabte. Man mochte ba= bei an ben Tobtenritt benten, von bem er fo ergreifend ge= bichtet hatte. Sin und wieber fiel ein Sonnenftrahl in fein umbuftertes Gemuth, wenn es gelang, ihn wiber feinen Wil= len in ben alten Rreis guter Freunde bineinzuziehen, ben er jest, wie allen Umgang mit Menfchen, faft angftlich vermieb. hier hatte auch Tied Butritt gewonnen. In gunftigen Augenbliden fonnte bann Burger ungezwungen, theilnehmend, ja heiter ericeinen. Er hatte etwas gemuthlich Liebenswur= biges, Rindliches. Die Formen, in benen er fich am liebften bewegte, waren rudfictlos und gewöhnlich. Es lag in ihnen eine berbe Einfachheit; ein Mann ber feinen Welt war er nicht. Eine zusammenhängenbe, scharfe Durchführung eines Gebankens war auch nicht seine Sache. Selten gingen seine Urtheile über Boesie und Literatur von höheren Gessichtspunkten aus; sie waren meistens hausbacken. Doch liebte ihn Tied barum nicht weniger. Ihn gewann die Treuberzigseit und Aufrichtigkeit, die aus seinem Wesen sprach.

Auch Burger's Arzt und fpatern Lebensbeschreiber, ben Brofeffor Althoff, lernte er in biesen Kreifen tennen, einen gebilbeten und liebenswurdigen Mann, ber ihm felbft in viel spaterer Beit in Dresben als Freund und arzelicher Rathgeber zur Seite ftehen follte.

An Berkehr mit Studenten fehlte es ebenso wenig. Seisner eigenen seinen Bildung sagte ihr geselliges Leben bei weistem mehr zu, als der hallesche Burschencomment. Es war mehr wissenschaftliches Leben und Eiser für allgemeine Durchsbildung, der gelehrte Handwerkssinn trat minder unangenehm hervor. Bald wurde eine literarische Gesellschaft gestistet, an der außer Tieck und Burgsdorff eine Anzahl anderer Stusbenten Theil nahmen. Man las Abhandlungen, ästhetisirte, stritt und übte die jugendliche Kraft an Allem, was vorkam.

Richt nur Menschen, auch Bucher lernte er kennen, und bas war ihm minbestens ebenso viel werth. Die Bibliothek öffnete sich ihm und ward sein Lieblingsausenthalt. Mit Bergnügen hatte ber gelehrte Bibliothekar Schönemann seinen literarischen Eiser bemerkt. Freundlich beantwortete er seine vielfältigen Fragen, unterflützte seine beginnenben Stubien, und gab ihm endlich die Erlaubnis, die Büchersäle selbst zu betreten, und die Gebiete der Gelehrsamkeit nach herzenslust zu durchstreisen, und sich in ihnen zu verirren.

Befonbere zog ihn bie englische Literatur an, für beren Renntnig er bie trefflichsten Gulfemittel fanb. In ihr mar

bas altere Drama ber Mittelpuntt feiner Stubien, und als lestes, bochftes Biel ftand Chaffpeare ba. Ihn zu erforfchen, gang gu tennen, in ben Dichter aller Dichter fich gu verfen= fen, mar ber Arbeit eines Lebens werth. Sier verband fich bie innerfte Reigung mit ben gelehrten Stubien; auf biefem Relbe, bas fühlte er, tonnte er mit ungetheilter Rraft arbei= ten. Soon war er ber allgemeinen Entwickelung um einen Schritt voraus, benn jest erft begann man in Deutschland Shaffweare's Große zu ahnen, bie fur ihn hell und flar leuchtete, wie die Sonne am himmel. Wollte er feinen Dich= ter ertennen, fo mußte er in ber Gefchichte ber Beit unb ber gleichzeitigen Literatur beimisch werben. Bor Unbern war Ben Johnson merkwürdig wegen feines vollendeten Gegenfates gegen Chaffpeare. Ben Johnson batte nichts von Allem, mas biefen groß machte, und bennoch maren feine Dichtungen febr achtungewerth. Bornehmlich erregte ber "Bolpone" feine Aufmerkfamkeit, ben er noch in Göttingen unter bem , Titel "Die Fuchsprelle" überfeste. Auf manchen anbern bebeutenben Stoff fah er fich hingewiesen. Durch Webster's Drama lernte er bie Geschichte ber Bittoria Accorombona fennen, und faßte ben Bebanten, fie bichterifch gu bearbeiten.

In das Spanische führte ihn Thafen ein, ber eine Borlesung über diese in Deutschland wenig gekannte Literatur
hielt. Außer ihm und Burgsborff, der durch ihn bestimmt
worden war, sanden sich dazu nur wenig lernbegierige Jünger. Tieck selbst wollte den Cervantes, den "Don Duirote" in der Ursprache lesen. Sobald es seine Kräfte irgend
erlaubten, machte er sich an diesen, und lange Zeit war er
sein täglicher Begleiter.

Eine mehr nach außen gewandte, geordnete Thätigfeit biefer Art mußte lauternd und regelnd auf fein Inneres und

seine bichterischen Bersuche zurückwirken. In Halle hatte er noch unter Rambach's Einstuß gestanden, und auf bessen Betrieb Manches zu bearbeiten unternommen. Sogar den knabenhaften Plan, eine Tragodie "Anna Bolepn" im Berein mit seinem Freunde Piesker zu schreiben, hatte er wieder hervorgesucht. Unleugdar hatte er seitdem an Durchbildung, an innerer Freiheit und Selbständigkeit, an Gleichgewicht der Kräste gewonnen. Zene dämonischen Anwandlungen, wie er sie in Halle gehabt, kamen seltener und in minderer Stärke. Berstummten gleich die Zweisel und das Entsehen, das sie mit sich führten, keineswegs ganz, so war er doch seiner Phantasien und schmerzlichen Bewegungen so weit Gerr geworden, um auf einzelne Punkte derselben ruhigen Auges zurückbliesen und ihre Darstellung versuchen zu können.

Bum "Abballah" war er ichon in Balle gurudgefehrt. Manches, mas er bort erlebte, wirfte barauf ein. Die ma= terialiftifche Philosophie bes Genuffes und ber Sinnlichfeit, in ber fich jener Wiefel gefiel, beffen frecher Sohn hatten einen fo grauenvollen Ginbrud jurudgelaffen, bag es nicht gu verwundern mar, wenn einzelne Anklange in Omar's teuflischer Beisheit wiebertehrten, mit ber er bas jugenblich unbefangene Opfer, welches er ber Golle bringen will, um= garnt. 3m Spatherbft 1792 nahm er bie Bearbeitung wieber auf. Das Gange geftaltete fich jest anders; nun wollte er es zu Enbe bringen. Es war furz vor Weihnachten, als er feine graufige Erzählung ichloß. Er hatte bie Nacht bin= burch gearbeitet, und bas lette Capitel, in bem alles fruber geahnte Entfegen zu gräßlicher Erfüllung tommt, vollenbet. In fteigenber Erregung hatte er gefdrieben. 218 er bie Feber nieberlegte, bammerte ber Sag. Er trat an bas gen= . fter. Gin Streif bellen, minterlichen Morgenlichtes leuchtete über bie niebrigen Dacher herüber. Langfam und folafrig

begann sich das Alltagsleben auf der Straße zu regen. Bewegt blickte er in den Morgen hinaus. Dennoch sühlte er
sich still und beruhigt, ja friedlich. Eine schwere Last war
von seinem Ferzen genommen. Im "Abballah" hatte er
ausgesprochen, was ihn ängstigte. Nirgends vielleicht haben Schiller's "Räuber" einen surchtbareren Nachtlang gesunden,
als in dieser Dichtung. Wit dem schreiendsten Mislaute
schloß sie ab. Die höllische Lügenkunst hatte gesiegt, mit surchtbarem Hohner der jede bessere Krast zu Boden getreten; der
Mensch scheint nur geboren, um das Opfer dunkler Gewalten zu werden.

Aber in biefem Nachtftude schienen fich nur bie schwerften Betterwolken entladen zu haben. Noch groute ber Donner in der Ferne. Kaum war ber "Abballah" abgeschloffen, als die ersten Gestalten bes "Lovell", welche ihm schon langer ungewiß vor der Seele schwebten, sich festzustellen ansingen.

Nebenher waren einige minder bedeutende Kleinigkeiten entstanden. Auf Bernhardi's Berlangen schrieb er ein Trauerspiel in zwei Acten "Der Abschied" in kurzester Zeit nieber. Mit den geringsten Mitteln sollte eine tragische Wirkung erreicht werden. Im Kreise der berliner Freunde wollte man das Stuck darstellen, und mit Selbstverleugnung ließ er es geschehen, daß Bernhardi es für sein Werk ausgab. Minder glimpslich nahmen die berliner Kritiker, Tieck's Schwester und Wackenroder, eine kleine Erzählung auf, in welcher er den Sagenton Beit Weber's anstimmte, "Das grüne Band", oder wie es zuerst hieß "Abalbert und Emma", eine leicht hingeworsene Arbeit. Dagegen hatten sie sich mit dem ersten Theile des "Abdallah", den er ihnen zu Ansang des Jahres 1793 zusandte, einverstanden erklärt.

## 3. Erlangen. Abenteuer.

Oftern bes Jahres 1793 war herangesommen. Es ersöffnete für Tieck einen hellen Blick in die Zukunft. Das war nach manchen Entfagungen die Aussicht auf den lebensfrischen Genuß eines Sommers im Wald und Gebirge, in Natur und Kunft, an der Seite des Freundes, dem sein ganzes Herz gehörte. Wie oft hatte er seinen Wackenroder herbeigewünscht, um alle Zweifel und düstere Gedanken in seine treue Bruft ausschütten zu können, neue Anschauungen und Entdeckungen unmittelbar mit ihm zu theilen. Ihr fortz gesetzter Briefwechsel war für das Alles nur ein geringer Ersfatz gewesen. Zest endlich sollte er den Freund zur Fortsetzung seiner Studien nach Erlangen begleiten.

Schon lange vorher hatten fie biefen herrlichen Blan in ihren Briefen ausführlich besprochen, und in jugendlicher Ueberschwänglichkeit mit ber Goffnung einen Theil der Wonne vorweggenommen. Das Leben, welches sie in Berlin miteinander geführt hatten, sollte nicht nur fortgesetzt, es sollte ein innigeres, und boch freieres, weiteres werben. Her sollte endlich alles Große und Schone in Erfüllung gehen, wovon sie in den Augenblicken kühnster Begeisterung geträumt hatten. Zetzt erst sollten sich die Schranken des Lebens öffnen.

Besonbers Wadenrober seufzte nach biefer schönen Zeit; fie schien alles Glud, alle Freiheit einzuschließen. Noch immer hatte der sorgsame und ftrenge Bater an ihm gebildet und erzogen; vielleicht nur zu viel. In der Sorge für den einzigen Sohn konnte er sich nicht genug thun; fie ging am Ende in einen geistigen Druck über, der diesem die Freiheit eigener Bewegung raubte und ihn noch mehr einschüchterte.

Nicht ohne den geheimen Bunsch der Selbständigkeit hatte Backenroder es bisher getragen; umsomehr, da der Bater in der Strenge seiner Ansorderungen schwer zusriedenzustellen war, und Ales auf seine Weise ausgefaßt wissen wollte. Ein volles Jahr später als Tieck beendete er seine Borbereitung. Nun erst meinte der Bater ihn freigeben zu konnen, nun erst habe der Sohn die ersorderliche Reise erlangt, um die Universität beziehen zu konnen. Nach Erlangen sollte er gehen, der neuerworbenen Landesuniversität, die mit den franklischen Fürstenthümern an Preußen gefallen war, und sich dem Studium der Rechte widmen.

Als Sig ber Studien wollte Erlangen nicht viel bebeuten, boch wünschte es die neue Regierung zu heben. Unter ben ältern Prosessoren waren Harles und Meusel die nambaftesten, jener für Philologie, dieser für Geschichte und Literaturgeschichte. Für Aesthetif hatte Hardenberg, der Stattshalter der neuen Provinzen, seinen ekemaligen Hosmester Wehmel angestellt. Tied konnte daher kaum in Versuchung kommen, das reiche Göttingen mit dem ärmlichen Erlangen zu vertauschen. Aber es lockte ihn die Natur des franklichen Landes, der Name jener alten, ehrwürdigen Stätten deutscher Kunst und Art. Eine Külle des Lebens versprach sich hier dem Norddeutschen zu erössnen, der an eine karge und eintönige Natur, an das künstlich gemachte Wesen einer neuen, durchstätigen und aufgeklärten Stadt gewöhnt war, und doch innerlich nach Natur und Kunst dürstete.

Bunachft wandte er sich nach Berlin, um den Freund zur frohen Fahrt abzuholen. Bum zweiten Male seit der ersten Trennung sah er die Seinen wieder. Bielleicht hatte Niemand seine Abwesenheit schwerzlicher empfunden, als seine Schwester. Der geistige Verkehr mit dem geliebten Bruder war ihr zum unentbehrlichen Bedurfniß geworden. Er hatte

ihren Beift gewedt, burch Rath und Beifpiel ihre Bilbung geleitet, ihren Blid fur Poefte und Literatur erichloffen. Manche Benuffe hatten fie in ber Befdrantung ihres Lebens neben ben Schmerzen beffelben miteinanber getheilt. Rafc, fühn, nicht ohne Eigenthumlichkeit war fie auf bie Lehren bes Brubers eingegangen. Schon übte fle nicht nur eine fcarfe Rritit aus, bie fich auch gegen ihn und feine Dichtungen manbte, ne fing felbft an ju bichten. Sie mar über bie Schranken ber Bildung binausgegangen, bie ibr bas paterliche Saus Sie fühlte fich gehemmt, beengt, und hatte mit ber gangen Rraft eines glübenben und liebebedürftigen Bergens ben Bruber umfaßt, ber ibr Alles erfeten follte, mas ibr in biefem engen Rreife fehlte. Er mar ihr Eins und Al= les, mit Gifersucht hatte fie ihn fur fich allein bewahren Sie lebte wieder auf, ale fie jest in alter Weise einige Beit mit ibm gusammen fein fonnte.

Endlich brachen die Freunde von Berlin auf. Wacken= rober, ber Sohn bes mobihabenben und angesehenen Burgermeifters, wohlausgeruftet mit allen Reisemitteln, und treff: lichen Empfehlungen an gelehrte und ungelehrte Autoritäten bes obern Deutschland. Minder gunftig mar Tied verforgt, aber er burfte fich unter allen Umftanben auf fich und feine Rraft, ichnell und gludlich zu arbeiten, verlaffen. Drafen= borf bei Jena, wo der junge Brediger Schuberoff lebte, ein vertrauter Freund ber Badenrober'fchen Familie, mar bas nächfte Biel. In ihm lernte Tieck einen eifrigen Rantigner fennen, und mas ihm lieber mar, einen freundlichen Mann, ber fich bemubte, ben Reifegefährten ben Aufenthalt fo angenehm als möglich zu machen. Dann ging es nach Jena. Sier murbe Schiller aufgesucht. Die Freunde maren in bos bem Grabe befturgt, ale fie ibn nicht fanden, und feine Beit batten, ihren Befuch zu wiederholen. Gine Entichabigung war es, daß fie die Bekanntschaft von Reinhold machten. Dann reiften sie nach Weimar und Erfurt, wo sie das erfte Kloster betraten. Ueber Gotha und Koburg erreichten fie Erlangen.

Das Städichen machte einen freundlichen Einbruck, und balb hatten fie fich in den vorsorglich von Berlin aus gemietheten Zimmern häuslich eingerichtet. Bei Harles und Weusel sanden sie die beste Aufnahme. Die beiden gelehrten alten Herren suchten den jungen Aesthetikern gegenüber den tiefsten Ton der Leutseligkeit anzuschlagen. Man bat um ihren Besuch, machte einen Spaziergang mit ihnen, ließ sich über dies und jenes in ein Gespräch ein, und suchte ihnen in gelehrten Dingen gelegentlich auf den Zahn zu fühlen.

Barlen war ein freundlicher alter Berr, ber troden und jufammengefdrumpft, voll fteifer Burbe, in feinem gelben Sommerrod mit geblumtem Mufter eine eigenthum= liche Figur svielte. In feinen Borlesungen wie im gewöhn= lichen Leben mar er ber gelehrte Driginalmann ber altern Bett, beffen Worte und Bewegungen ben Stempel wiffenicaftlicher Sobeit an fich trugen. Gine Ginfubrung in ben Beift ber alten Poefie vermochte auch biefer Philolog nicht gu gemahren, weber in feinen Collegien noch in bem Seminar, wo er griechische Dichter erflaren lieg. Bielmehr famen Dinge vor, bie ben Gefchmad bes Profeffors zweifelhaft erscheinen ließen. In einer Schilderung bes Thales Tempe, bie man las, war von ben summenben Bienen bas Wort ovollety gebraucht. Harleß legte barauf befonbern Nachbruck; hier fonne man zeigen, ob man treffend zu überfeben ver= ftebe. Die Stubenten thaten ihr Beftes, und follugen biefen und jenen Ausbrud vor. Der Gine meinte Summen. "Gi bewahre, bas ift nichte!" ichnarrie ibn ber Brofeffor mit bartem frantifchem Accent an. Gin Anberer glaubte es mit Brummen, ein Dritter mit Säufeln zu treffen. "Warum nicht gar! Noch viel weniger!" rief Harles. Da ber Borzrath endlich erschöpft war, begann er: "Ich begreife nicht, wie Ihnen das rechte Wort entgehen kann; es liegt ja so nahe! Hat benn Keiner von Ihnen an unser treffliches Schnürfeln gebacht?"

hin und wieber begleitete Tied ben gelehrten Mann auf feinen Spaziergangen. Ginft führte fle ihr Weg vor bem Thore bei einem Gartenbaufe vorbei, in welchem ein Mann wohnte, ber mit ber fixen 3bee behaftet war, prebigen gu muffen. Diefer fant in ber Mitte bes Gartens, und ließ fich voller Gifer folgendermaßen vernehmen: "Wie wir bas, anbachtige Buborer, in ben neueften Romobien gefeben, und burch bie neueften Romobienzettel erfahren haben!" laut herausgefdriene Unrebe machte auf Tied einen munberlichen Ginbruct, und ohne Umftanbe wollte er ben gelehr= ten Brofeffor im Stiche laffen, um ben Rebner naber gu feben. Boll Schred und Entruftung hielt ihn Barleg qurud. "Ei bewahre, mein Lieber", rief er; "bas ichidt fich nicht für Sie! Der Menfc bort ift ja ein Rarr; ba fonnen Sie nichts profitiren!"

Ein Gegenbild zu Garles war Meusel, das gelehrte Deutschland in Berson, der in altfränklicher Höflichkeit nie unterließ, das Sammetkäppchen zu luften, und mit einer Berbeugung zu antworten, wenn man ihn mit seinem Amtstitel anredete. Auch den Brosessor Breyer hatten die Freunde aufgesucht, und durch einige andere Studenten unterstügt, ihn in wohlgemeintem Eiser ersucht, eine besondere Borlesung über Bindar zu halten, den sie nur aus Gedike's Lehrstunden kannten. Nach den Bersicherungen, die sie auf dem Gymnasium gehört hatten, daß Pindar in der That ein grober Dichter sei, hossten sie, jest werde ihnen auf der Universität bas Verständniß eröffnet werden. Doch sie tauschten sich, auch hier hörten sie nur eine Wiederholung der alten Redensarten, die in der Regel mit dem näselnden Schlußsatz endeten: "Wie das der Herr Consistorialrath Gedike so trefflich gesagt hat!" Was aber der zu sagen pflegte, wußten sie selbst am besten; daher löste sich das Collegium nach einigen Woschen auf.

Mehr als alle Worlesungen versprach das Fichtelgebirge, das Mainthal, dann die alten Städte, wie Bamberg, und vor allen das kunstreiche Runnberg. Hier stand man auf dem Boben des beutschen Reichs, im gesegneten Frankenlande. Da gab es Nuinen und Ritterburgen, und auf diesem hintergrunde bewegten sich jene kraftvollen Gestalten des Gög und seiner Senossen, mit denen man seit den Kinderjahren vertraut war.

Mürnberg ward ein Sauptwallfahrtsort für die Freunde. Je ofter fie es faben, mit um fo größerer Theilnahme, ja Andacht fehrten fie babin gurud. In feiner gangen Fulle trat ihnen bas alte beutsche Runftleben entgegen. Was fie früher buntel geabnt hatten, war bier langft zur lebenbigen Birflichkeit geworben. Wie reich an Denkmalen aller Runfte war nicht biefe Stabt, mit ihren Rirden von St.= Sebalb und St. . Loreng, mit ihren Werfen von Albrecht Durer, von Bifder und Rrafft! Sier war bas Sandwert burch Runft= finn und amfigen Fleiß zur Runft geabelt worben. Da war jebes Saus ein Denkmal ber Borgeit, jeber Brunnen, jebe Bant ein Beugnif fur bas fille, einfache und finnvolle Leben ber Bater. Roch hatte bie blaffe Ralftunche bie Saufer nicht gleich gemacht. Stattlich prangten fie mit bunten Bilbern, die aus ber Sage und Poefie bes Bolfes entlehnt ma= ren. Da fab man Ottnit und Siegenot, Dietrich und anbere Belben als Schuter und Guter über ben Thuren. Es rubte

auf ber alten, ehrenfesten Reichsstadt mit ihren Wundern und Wunderlichkeiten ein Duft der Poesie, den der Bugwind neuer Politik und Aufklärung an andern Orten längst vers weht hatte.

voller Runfttrunkenheit burchsuchten bie Freunde Rirden und Rirdbofe. Mit Rührung ftanben fie an ben Grabern Albrecht Durer's und Sans Sache', fie faben bie Burg, Burgerhaufer und Sammlungen, was nur irgenb= einen Namen hatte. Gine versuntene Welt flieg vor ihren Augen wieder empor, und unwillfürlich bevolferten fie biefe Straffen und Plate mit ben Geftalten ihrer Phantafie. Bon felbft ward bas Leben bes alten Murnberg zu einem Runft= Da hatte man zugleich Gelegenheit gehabt, bas Wefen ber altbeutschen Runft, bie Borgeit barguftellen, von beren Werth und tiefem Ernft bie Gegenwart feine Ahnung hatte, und bie Undankbarkeit eines fpatgeborenen, flugelnben Gefdlechts in ein belles Licht zu fegen. Sier tauchten bie erften Ideen gum "Sternbalb" auf, und jene innigen Rlange, welche bie Bergensergiefungen bes Rlofterbrubers und bie Schilberungen ber beutschen Runft und bes ftillen Schaffens ber alten Meifter burchziehen.

Doch auch Nürnbergs Gegenwart, seine Gelehrsamkeit und Alterthumssorscher mußten sie kennen lernen; besonders Wackenrober durfte sie nicht verfäumen. Da folgte auf die Begeisterung die Abkühlung. In ihren Forschern nahm sich die Bergangenheit keineswegs poetisch aus. Als sie respectwoll den grundgelehrten Banzer besuchten, sagte dieser mit steisem Ernste zu ihnen: "Als eifrige Scholaren werden Sie Ihre kleinen Ferienreisen gewiß nicht machen, ohne den Horatium in der Tasche zu sühren." Darauf kam der berühmte Alterthumssorscher Murr an die Reihe, der gelehrte Theolog Strobel, Mannert der Geograph, manche Kunstkenner und

Sändler, und Andere, barunter ber junge Kant'sche Arzt Erhardt. An alle war Wackenrober bestens empsohlen. Dann ging es zu Pferbe nach Bommersfelde, wo alle frühern kunstlerischen Genüsse zurücktraten, als sie in der Gemälbegalerie zum ersten Male eine Madonna von Nafael, wie man damals glaubte, sahen. Später erlebten sie in Bamberg an einem Festage ein katholisches Hochamt in vollem Glanze, Processionen mit Fahnen und Lichtern. Es vollendete die wunberbaren Eindrücke, die sie hier erhielten.

Wadenrober hatte nicht unterlassen, mit gläubigem Sinne die namhaften Gelehrten aufzusuchen, jeht mußte er auch die Natur, Land und Leute kennen lernen. Er wußte wol, daß sein Bater mit der Strenge des Geschäftsmannes ein nacheweisdares Ergebniß dieser Reisen verlangen werde. Er sollte als junger Mann, der sich bilden will, die Welt kennen lernen und mit Nuhen reisen, etwa wie Nicolai eine Anleitung dazu in seinen bekannten Reisen gegeben hatte. Darum machten sich die Freunde in den Pfingstferien auf den Weg in das Baireuthsche. Sie sahen Hittenwerke und Zinngruben, suhren in die Bergwerke, streisten in das boh-mische Gebiet hinein, und verloren sich endlich auf den Waldpfaden des Kichtelgebirges.

Rie glaubten sie einen herrlicheren Baumwuchs und frisseres Grün gesehen zu haben. Da wanderten sie hin durch die Gründe, wo aus dem malerischen Gewirr düsterer Tansnen hellschimmernd das junge Laubholz hervorblickte, und "dicht von Felsen eingeschlossen", unter Stein und Moos die Bäche still und einsam gingen. Für einen der höchsten Punkte im Kichtelgebirge galt der Ochsenkopf; der sollte erstiegen werden. Kühn genug wollten die Freunde unter der Leitung eines Kührers den schwierigen Weg zu Pferde machen. Ansfangs ging Alles tresslich. Bald aber änderte sich die Scene.

Man kam in ben sogenannten Fichtelsee, einen morastigen Grund, wo auch im Sommer bas Wasser in Lachen stand, von kriechenben Schlingpstanzen bebeckt, aus benen sich Busch-werk und nieberes Baumgestrüpp erhob. Hervorragenbe Steine, Strauchwerk, hin und wieber ein Bret, bilbeten ben Weg, auf bem man sich mühselig und nicht ohne Gesahr fortzarbeiten mußte. Es war kaum möglich, die Pferde ohne Schaben von der Stelle zu bringen, man mußte sie am Züzgel hinter sich herziehen.

Als bie Wanberer wieber feften Boben unter fich fühlten, hatten fie bie Richtung bes Weges verloren. Da ftanben fie zwifchen hoben Felfenwänden und raufchenden Baumen! Der Rubrer ward fleinlaut, bann fill. Jest brach er unter Fluden aus: "3ch muß verhert fein! 3ch habe ben Weg hunbert mal gemacht und bin nie irregegangen. 3ch muß verbert fein! Das tommt oft vor bier im Fichtelgebirge." Endlich ichlug er vor, einen bobern Bunkt zu erfteigen, von wo ein beller Lichtstreif burch ben Walb blidte. Dort fchien fich bas Didicht zu öffnen; vielleicht tonnte man einen freien Ueberblick gewinnen. Aber bier galt es, neue Schwierigkeiten ju überwinden. Man mußte mit ben Pferben einen ichmalen Felfenweg emporflimmen, ben Giegbache ausgehöhlt batten. Endlich mar man oben angelangt. Es mar eine fleine Soch= ebene, mit furgem Grafe bebedt, von bunteln Baumen und engvermachfenem Geftrupp eingeschloffen. Nirgenbe eine Ausficht ins Freie, nirgende ein Pfat; nur Baume und Felfen, und über ihnen ber himmel. Fern ab ichienen Welt und Menfchen zu liegen; bier verhallte jeber Laut in ber tiefften Balbeinfamfeit.

Burud konnte man mit ben Pferben nicht, ebenso wenig vorwärts. Wieber begann ber Führer seine Berwünschungen, daß er behert sei. Endlich versuchte er es mit einem Handbeil, bas er bei sich trug, durch bas Gestrupp einen

Weg zu bahnen. Auf gut Glud folgte man ihm. Zwischen frachenben Zweigen wanben fich bie Berirrten mit Mube hindurd. Jest fam man wieder auf einen Bfad; aber welder Weg war bas! Schmal und fleinig gog er fich am Rand eines Bergrudens binab. Ein falfcher Tritt, und bie Bferbe fammt ben zu Fuß wandernben Reitern fürzten in bie Tiefe binab. Dit fleigenber Angft fetten fie ihren unbeimlichen Marich fort. Bu ihrer nicht geringen Freude erreichten fie eine Glasbutte, mo man ibren Berichten faum trauen wollte, ale fie ergablten, welchen balebrechenben Weg fie mit ben Pferben gurudgelegt hatten. Bugleich erfuhren fie, bag man erft von biefem Buntte aus ben Ochfentopf befteigen fonne. Trop aller Rampfe befchloffen fie auch biefes Abenteuer zu bestehen, fanben aber nach ihren Erfahrungen bas Erfteigen ber Bobe meber fo fdwierig, noch fo belohnenb, als man es gefdilbert hatte.

Rach fo fcmeren Muhen bes Tages maren fie frob, am fpaten Abend eine gaftfreie Aufnahme auf bem Gifenhammer bes Commerzienrathe Muller, an ben fie empfohlen waren, unfern bes Dorfes Bifchofsgrun, zu finden. In einem Mugel bes weitläufigen Fabrifgebaubes batte man bie ermatteten Reifenden untergebracht. Wadenrober, ber Anftrengun= gen ungewohnt, warf fich fogleich auf bas Bett. Tied war zu bewegt, er konnte nach Allem, was er beut erlebt hatte, nicht ichlafen. Die Naturgeifter wachten auf. Er öffnete bas Fenfter. Es war bie lauefte, berrlichfte Commernacht. Das Mondenlicht floß in vollen Strablen auf ihn nieber. lag fie vor ihm bie monbbeglangte Baubernacht, bie Matur mit ihren uralten und ewig jungen Marchen und Wundern! Wieber fcmellte es fein ganges Berg. Bu welchem fernen, unbekannten Biele gog es ihn mit unwiberftehlicher Rraft? Dilb und beruhigend flangen bie ichmebenben Sone eines

Balbhorns burch bie Nacht herüber. Er fühlte fich wehmuthig bewegt und boch unenblich gludlich.

So träumerisch er in solchen Augenblicken versinken konnte, so sehr bann die tiese Natureinsamkeit seine Seele füllte, so trieb ihn doch die eigene Art seines Wesens aus dieser Stille hinaus, nach ganz entgegengesetzen Seiten hin. Es regte sich seine Theaterliebhaberei, die trot ihrer kritischen Ansprüche, doch nicht ohne eine gewisse Selbstironie auch mit sehr Gewöhnlichem vorlieb nehmen konnte. Ihr zu Gefallen ließ er sich in ein seltsames Abenteuer verloden, das leicht den unerfreulichsten Ausgang hätte haben können.

In ber Gegend von Furth hatten Reichstruppen, bie nach bem Rhein vorruden follten, ein offenes Lager bezogen, welches von Nürnberg, Erlangen und anbern benachbarten Stäbten von Reugierigen und Reifeluftigen befucht wurde. Dies hatte ben Director einer wanbernben Schauspielertruppe auf ben Gebanten gebracht, es fei ein gutes Gefchaft, im Lager felbft eine theatralifche Bor= ftellung zu geben. Nachbem er bie Erlaubnif bes Generale erhalten hatte, glaubte er gang feinem Bortheile und ben Anforderungen bes guten Gefchmade gemäß zu handeln, wenn er in ber Mitte ber Solbaten eines jener Solbaten= ftude, welche feit "Minna von Barnhelm" allgemein beliebt waren, zur Aufführung bringe. Er hatte bagu ein Saupt= fpectakelftud "Graf Baltron" auserfeben. Der militarifche Blang bes Lagers follte ibm babei zu Gulfe tommen, Belte und Baume die naturliche Decoration bilben, Die große Daffe ber Reichssolbaten ben belebten Sintergrund barfiellen, und zugleich einen Theil bes Bublicums abgeben.

Für Tied war bieses sonderbar angekündigte Schauspiel viel zu anziehend, als daß er nicht hätte nach Fürth hinüber= reiten sollen. Im Lager fand er einen Blat abgestedt, um

ben sich eilig zusammengeschlagene Banke stusenweis erhoben. Die Zuschauer singen an die hintern Pläge zu füllen, die vordern sollten für die noch zu erwartenden Hoenoratioren aufgespart werden. Einige Reickssoldaten waren beordert, die Bolizei in diesem neuen Kunstempel zu handshaben. Da indeß dieses Amt der kriegerischen Ehre Einstrag zu thun schien, so hatte man die Unisormen der diensttung zu thun schien, so hatte man dermeln mit Streisen rothen Papiers besetzt, und so eine Art von phantastischer Unisorm geschaffen. Tieck hatte seinen Sig auf dem ersten Blaze eingenommen, und sah vertrauensvoll und heiter dem wunderlichen Schauspiele entgegen, in dem in ungeschickter Weise Natur und Kunst verdunden werden sollten. Diese gab sich selbst auf, indem sie sich in kläglich verzerrter Gesstalt unmittelbar neben jene stellte.

Inzwischen begann bas Publicum voll Ungebuld und Er= wartung ein eigenthumliches Borfpiel aufzuführen. branate und larmte burcheinanber. Die entfernter Sigenben versuchten es zuerft mit Lift, bann mit offenbarer Gewalt, ohne fonberliche Achtung vor ber folbatifchen Bolizei, in bie vorbern Reihen ber Sonoratioren einzubringen. Ginige maren jogar unverschämt genug, im Bubnenraume felbft fich niebergulaffen. Unter biefen brobenben Angeichen begann bas Die Solbaten im Stude, Die ben wirklichen gegen= über eine armfelige Figur fpielten, fingen an ihre Rollen ber= Da aber bei ber um fich greifenden Unordnung jebe Runfttaufdung vollenbe aufhorte, fo murben bie Schauspieler durch bie Eindringlinge unterbrochen und verhöhnt, und mußten endlich unter bem Jubel ber barbarifchen Runft= feinde beschämt abziehen. Der Director rief in feiner Noth bie bieber ziemlich unthätige Polizei zu Bulfe. Gin Reiche= folbat versuchte unter Fluchen und Schimpfreben bas Bublicum in bie Schranken zurudzutreiben, und schwang babei seinen eisernen Labestod, ben er als Amtsftab in ber Sand hatte, rudfichtlos über ben Sauptern ber Aufrührer, von benen er ben einen und ben andern unsanft berührte.

Mit Berbruß hatte Tied biefe Scene angefeben. Buerft ärgerte ibn bie Unverschämtheit bes Bublicums, bas fich felbft ben Spag verbarb, bann bie Fuchtel bes Solbaten. lich fühlte auch er fich von bem Bauberftabe am Sute getroffen. Gine mabre Berfertermuth ergriff ihn. fturgte er über bie Schranten fort, auf ben guchtigenben Solbaten los. Als die erfte Buth von ihm gewichen war, fab er nicht ohne Bermunderung, bag er auf ber Bruft bes Solbaten fnice, ber bem unerwarteten Angriffe erlegen und fammt bem Angreifer zu Boben gefturzt war. Jest erft erfolgte ber allgemeinfte Aufruhr; mit Muhe trennten bie berbeieilenden Wachen bie Rampfer, und führten ben Saubtübelthater por ben commanbirenben General. Diefer empfing ihn mit gornigen Begrugungen; er habe fich meuterifch an bem Reichsfolbaten vergriffen, bas fei ein Berbrechen gegen Raifer und Reich, eine exemplarifche Strafe und Satisfaction fei nothwendig.

Während biefes Unwetters hatte Tied seine Besonnenheit wiedergefunden. Nach einigen Gegenreden riß er dem dabei stehenden Soldaten ein Stud des papiernen Uniformbesages ab mit der Frage, welcher Truppentheil denn eine solche Uniform trage, an der er sich vergriffen haben solle. Diese unserwartete Wendung machte den General stugig. Er hieß ihn seiner Wege gehen, und ergoß den Nest der Zornesschale über den unglücklichen Director, der nun seinerseits Zuschauer diesses Schauspiels gewesen war.

Befchamt eilte Lied, ber ploglich jum Saupthelben bes Tages geworben war, burch bie gaffenbe Menge nach Furth

gurud, in ben Gafthof, wo er fein Pferd eingeftellt hatte. Er bachte fich nach biefem unangenehmen Sanbel burch ein Blas Wein zu ffarten, bevor er nach Saufe eilte. neue Befchamungen warteten feiner. 208 er in bem Saale Blat nahm, war bie Unterhaltung über bie Rolle, bie er beute gefpielt hatte, bereits in vollem Sange. Rur ichen magte er umbergubliden, und bemerkte in einiger Entfernung einen ihm wohlbekannten Buchhandler aus Erlangen mit feiner jungen, bubichen gran. Diefe pflegte er gierlich und nicht ohne hulbigenben Gifer gu grußen, fo oft er fie am Benfter fab, mas eben nicht felten ber Fall war. Der Mann in ber Borausfebung, bag Tied ihn nicht verftebe, fagte auf Englisch zu feiner Frau: "Das ift ber junge Menfc, ber fich braugen auf bem Naturtheater in fo fonberbarer Beife bemerflich zu machen fuchte." Das war gu viel! In welch lächerlichem Lichte mußte er nicht vor ber Schonen ericheinen! In verbiffenem Ingrimm über feine Beftigfeit eilte er, unter bem faum verhaltenen Lachen ber Umberfigenden, gur Thur binaus. Er warf fich aufs Pferb, und jagte verhängten Bugels, ohne rechts und links zu feben, in bas Abendbunfel binaus.

Doch das Abenteuer war noch nicht zu Ende. Er hatte gewähnt, auf dem Wege nach Erlangen zu sein; als er sich abzukühlen ansing, erkannte er, daß er in seinem Jorn die Richtung verloren hatte. Es war Nacht geworden; er befand sich in einem Gehölze, in dem er sich nicht erinnerte, gewesen zu sein. Umsonst suchte er in der Dunkelheit nach einem Wege. Es blieb nichts übrig, als über Stock und Stein auf gut Glück durch das Dickicht zu dringen. Da öffenete sich ihm unvermuthet eine malerische, aber doch beforgsliche Scene. Um ein lustig loderndes Feuer hatte sich ein Zigeuner= und Kesselssteicher gelagert, das unter dem

Schutze ber milben Reichspolizei auf ben sich burchkreuzenden Gebieten ungeftört sein Wefen trieb. Schon hatte die unsheimliche Gesellschaft ben Reiter bemerkt, und forderte ihn gastfrei auf, vorlieb zu nehmen und sich wahrsagen zu laffen. Es war ihm bei dieser unerwarteten Einladung nicht wohl zu Muthe. Indeß mit unbefangener Miene suchte er ihr zu folgen, um nicht aus einem Ehrengaste ein Gesanzgener zu werden. Man bot ihm zu effen; er mußte seine Sand hinreichen, und sich große Dinge verkunden lassen. Er war froh, als man ihn endlich ziehen ließ, ohne sein Pserd zurückzubehalten, und ihn sogar auf den rechten Weg geleiztete. Doch hatte er die genossene Sastfreundschaft reichlich bezahlen muffen. Gegen Morgen kam er in Erlangen an.

So wechselte in bieser heitern und bewegten Zeit flubentischer Ungebundenheit ein wunderliches Abenteuer mit dem
andern. Die buntesten und sonderbarften Gestalten drängten
sich an ihm vorüber, die verschiedensten Eindrücke machten
sich geltend. Wie oft hatte er nicht von folden und ähnlichen Borfällen gelesen, oder sie beschrieben. Bisweilen
schienen seine Phantasien zur Wirklichkeit zu werden, und in
einer nüchternen Zeit stand er ploglich mitten in Abenteuern,
und ward gar zum Haupthelben. Kunst, Natur und Menschen zeigten sich ihm in den verschiedensten und zum Theil
grellsten Beleuchtungen. Es waren auch Studien, die er in
Erlangen machte. Freilich ganz andere als in Göttingen.

Endlich warb er noch aus ber Ferne Jufchauer, und mittelbar auch Theilnehmer eines andern Abenteuers, bas minder harmlofer Natur war, und einer rauhern Welt als der beutscher Dichterträume angehörte.

Die Revolution jenseit bes Rheins hatte unterbeffen ih= ren blutigen Gang vollenbet. Das Haupt Lubmig's XVI. war gefallen. Es gab manche jugenbliche Schwärmer, welche meinten, mit biefen bamonifchen Machten, beren gerftorenbe Gewalt fie nicht kannten, fpielen gu tonnen.

Schon in Göttingen hatte man sich in Parteien getheilt. Man stritt, zankte und erhiste sich aneinander. Brandes' und Rehberg's Namen wurden saft als Ekelnamen behandelt, die Siege der Franzosen nicht ohne Theilnahme versolgt. Auch Tieck hatte sich wol einen Demokraten genannt, und von Freiheit und Menschenrechten gesprochen, ohne zu ahnen, in welchem Gegensate das, was er hier zu vertheibigen schien, zu seinem Wesen stand. Bei den Meisten ging die Neigung für die Nevolution überhaupt nicht tief. Thatsächlich beschränkte sie sich nur auf polizeiliche Blackerten und einige gesellige Unbequemlichkeiten in dem steisen Berkehr der Stände untereinander. Andere, heftiger und unbesonnener, wurden freilich tiefer in den Strudel hineingezogen. Zu diesen gehörte Burgsborff.

Bie manche junge Chelleute jener Beit, batte er fich für bie Grunbfate ber Freiheit und Gleichheit begeiftert. Bon gangem Bergen meinte er bie beimifche Thrannei gu haffen, und mit lautem und berausforbernbem Trope gegen bie eigenen Berhältniffe pflegte er feine Anfichten auszusprechen. Endlich warb es ihm zu eng in Gottingen. Im Frubjahre 1793, mahrend Tieck fich anschickte, nach Berlin und Erlangen zu geben, beichloß er nach Strasburg zu eilen, um bie großen Bewegungen, von benen er bas Beil ber Belt erwartete, in ber Nabe zu ftubiren. Doch hatte er nicht ben gunftigften Augenblid gewählt. Er traf bas frangofifche Geer unter Cuftine in vollem Rudzuge vor ben Preugen begriffen, und ichon in Speier befam feine Reise eine uner= wartete Wenbung. Sier traf er eine Berlinerin, Die an einen Deutschen verheirathet war, ber als Offizier ben Frangofen fand. Sie begrußte ben alten Befannten, Ropfe, Lubwig Tied. I.

und machte sich sogleich anheischig, ihm burch ihren Mann ben gewünschten Baß zu verschaffen, ohne ben es unmöglich war, die französische Grenze zu überschreiten. Doch als Burgs-borff sich bei dem Landsmann meldete, ließ ihn dieser, statt ihm den Baß auszustellen, ohne weiteres verhaften. Er hielt den eifrigen Demokraten für einen preußischen Spion, und da er sich in geläusigem Französisch zu vertheibigen begann, witterte man gar einen verkappten Emigranten in ihm. So ward der Freiheitsmann unvermuthet zum Gesangenen.

Mit andern murbe er barauf im Gefolge ber gurud: gehenden Armee nach Landau abgeführt. Sier berborte ibn Cuftine perfonlich, und ließ ibn ohne eine Enticheibung zu treffen, einstweilen zu weiterer Saft nach Strasburg bringen. Auf bem Wege ward er ale Ariftofrat verbohnt, man brobte mit bem Laternenbfahl, ber Guillotine und Abführung nach Baris. Das fed begonnene Abenteuer icien ben ichlimmften Ausgang nehmen zu wollen. Burgeborff, aus Rudficht auf feine Familie, Namen und Abficht verschwieg, bamit man nicht in Berlin auf irgendeinem Umwege erfahre, wo er fei, ward feine Saltung immer verbächtiger, und feine Lage mit jedem Tage gefahrlicher. Endlich befchloß man ihn nach bem Fort Belfort bei Bafel abzuführen. Auch jest noch war er fed genug, mehrere Briefe, bie man ibm beimlich fur frangofifche Emigranten in ber Schweiz zugeftedt hatte, mitzunehmen. glaubte bas einigen Leuten, beren Befanntichaft er in Strasburg gemacht hatte, foulbig zu fein. 3m Augenblide bes Abganges widelte er unbefangen eine Angahl von Butter= femmeln, mit benen er fich verfab, in bie gefährlichen Bapiere, und brachte fie ohne Berbacht zu erregen in Giderbeit.

Solange bas Gelb vorhielt, führte er auch in Betfort ein leibliches Leben. Unbefummert um bie Gefahr, in welcher

er schwebte, machte er leichten Blutes lustige Gesellschaft mit ben übrigen Gesangenen, fand in ben Schildwachen ganz anbere Leufe, als er sie in der Heimat gekannt, und meinte selbst im Gesängnisse die Lust der Freiheit zu athmen. Doch die Verlegenheit wuchs, als das Geld ausging. An seine Familie konnte und wollte er sich nicht wenden; er beschloß die Hilse feines Freundes Tieck in Anspruch zu nehmen. Er entdeckte ihm brieslich seine Lage, forderte ihn auf Geld, soviel und so schnell als möglich, zu senden, und machte ihm das tiesste Seheimniß in der ganzen Sache zur Pflicht. Da er in der Haft allein zurücksehlieben war, suchte er sich die Zeit so gut als möglich zu kurzen, die die Antwort aus Erlangen eingetrossen sein Trauerspiel zu schreiben, mit dem er sich schon lange getragen hatte.

Aber auch für Tieck war guter Nath theuer. Woher sollte er jene Summen nehmen, da er selbst bes Gelbes beburste? Auf diesem Wege würde kaum zu helsen gewesen sein, wenn er nicht einen einklußreichen Freund Burgsborffs auf bessen Berlangen in das Geheimniß gezogen hätte, den herrn von Bielseld, der bei der preußischen Gesandtschaft im haag stand. Die Schritte, welche dieser that, hatten endlich Burgsborff's Freilassung zur Folge. Durch solche Widerwärzitgkeiten in seiner neufranklichen Begeisterung noch nicht abgekühlt, durchwanderte er ohne Geld einen Theil der Schweiz und Süddeutschlands, und tras endlich in unerschütterlich guzter Laune Anfangs August in Erlangen ein.

Der Sommer ging zu Ende. Man kannte Natur und Land; die Aussicht auf einen Winter in Erlangen war nicht gerade reizend, baher beschloffen die Freunde nach Göttingen zurückzukehren. Burgsborff, der so Bieles von seinen Abenteuern zu erzählen wußte, hatte durch die Schilderungen

ber berrlichen Rheinlande ben Freunden Luft erregt, auf biefem Bege nach Göttingen zu geben. Er, ber Menfchen und ganber gefeben batte, und es liebte, ben bichterifchen Freunden als ber Mann bes wirklichen Lebens entgegenzutreten, übernahm die Leitung ber Reife. Raum hatte man einen Tageweg gurudigelegt, als Tied fich überzeugte, bag man flillichweigend bie Richtung geanbert habe. Offenbar ging es ftatt bem Rheine gu, nach Göttingen. 2018 er ben Reisemarfchall eindringlich zur Rebe ftellte, mußte ber fluge Führer eingefteben, er habe bie gemeinschaftliche Raffe theils verspielt, theils fonft verausgabt, es fei noch eben genug barin um nach Göttingen zu tommen. Was half es? Burnend und lachend fügten fich bie Freunde in bas Unabanberliche, suchten in Gilmarichen Gottingen zu erreichen, und trafen bafelbft im Berbfte ein, fruber ale fie gehofft und gemunicht batten.

## 4. Lebensaufgaben und Plane.

Nach manchen Erfahrungen waren bie Freunde reicher an Kenntniffen der Welt und Menschen, in die Seimat zurückgekehrt. Jene wenigen aber inhaltvollen Monate in Erlangen hatten sie wesentlich geförbert, und statt der nüchternen Gestalten des Nordens und der Schatten der Buscherwelt, hatten sie ein reiches Leben kennen gelernt, das manchen dichterischen Gedanken erweckte. Ein solcher Stoff wollte verarbeitet sein; dazu war das gelehrte und aufzgeklärte Göttingen, das von dem Schauplatze der Weltbegesbenheiten entsernt genug lag, mit seinen Vorlesungen, seiner

Bibliothet und seinem wohlgeordneten Leben ber geeignete Ort. Die Lieblingoftubien murben wieder hervorgesucht, und balb gewannen sie bie Gestalt einer gelehrten Aufgabe, an beren Lösung man die Kraft des Lebens zu seten bezreit ift.

Tied tehrte gu. feinem Belben Chafipeare gurud. AUmälig ftanb ber Gebante eines größern Wertes über ben Dicter und feine Beit in allen Theilen abgefchloffen ba. Es follte bie Große Shafiveare's verfündigen, welche Deutsch= land, trop Wieland's Ueberfegung und Leffing's und Goethe's hinweifung, nur febr unvolltommen tannte, ober be-Es war ihm zur Ueberzeugung geworben, ber Beg, welchen man in Theater und Literatur gur Erfenntniß bes Dichtere eingeschlagen hatte, konnte niemals jum Biele führen. Allzu fehr von bem Berthe ber eigenen Bilbung er= füllt, hofmeifterte man ibn überflug, man ichalt ibn einen Barbaren, ein wilbes Balbgenie, bas gereinigt und gebust werben muffe, um in ber Gefellichaft anftanbiger und aufgeflärter Manner ericheinen zu fonnen. Man verftummelte barbarifch bie Berte, welche man icon aus hiftorifcher Rud= batte achten follen, und auf beren Erkenntnig es eben antam. Micht minder flach erschien die unaufhörlich wieder= bolte Meinung, Chaffpeare fei, trop feiner Bilbheit und Regellofigfeit, bennoch ein großes Genie, Worin anders aber batte fich biefes zeigen follen, als in feiner innern mabren Runftvollenbung?

Bu wiederholten Malen hatte er Shaffpeare's fammt= liche Dichtungen burchftubirt. Dann war er zu historisch= kritischen Forschungen über den Dichter, die Geschichte seines Lebens, seiner Zeit und Werke übergegangen. Sier ließ sich eine neue Wissenschaft aufbauen. Was die Bibliothek an Ausgaben und Commentaren besaß, war ihm bekannt und geläufig. Doch wenn bie beutschen Kunftrichter ihm nicht Genüge thaten, so gaben bie englischen Kritifer und Erstlärer burch ihre Durre und bie übermäßige Nüchternheit, mit der sie nur bei dem Außenwerke stehen blieben, keinen geringern Anstoß. Neben Ben Johnson hatte er auch Beaumont und Fletcher, Massinger und Andere in den Kreis seiner Studien hineingezogen.

Unter Shatipeare's Dramen gog ibn wegen feines phantaftifch= marchenhaften Charaftere ber "Sturm" befonbere an. Er vollendete um biefe Beit eine Bearbeitung, in welcher er noch bie allgemein geltenben Gefichtspuntte fefthielt , weil er an die Möglichfeit einer Darftellung auf ber Buhne bachte. Bugleich follte ibm biefes Stud Beranlaffung geben, feine Anfichten über Chaffpeare in einer Reihe von Abbandlun= gen bargulegen, und eine richtigere Auffaffung bes Dichters vorzubereiten. Ruerft befdrantte er fich auf bie Behandlung bes Bunderbaren und beffen Darftellung im "Sturm". Diefe Arbeit fanbte er mit einer Brobe feiner Uebersetung an Schiller mit bem Bunfche, bag beibes in bie "Thalia" aufgenommen werben moge. An bas umfaffenbe Wert über Shaffpeare follten fich bann mehrere Dramen anderer Dichter aus jener Beit anschliegen, namentlich ber vier genannten. Die bebeutenoffen bachte er zu überfeten, bie anbern, um bem Bublicum nicht zu viel zugumuthen, im Auszuge ober in freier Bearbeitung zu geben; hiftorifche und fritische Unmerfungen follten bas Bange begleiten. fab er fich nach einem Berleger um, bem er fein fritisches Erfllingewerf übergeben fonne. Badenrober, ber bie Plane bes. Freundes mit feinem geringern Gifer als bie eigenen verfolgte, batte fich beshalb bereits an feinen Lehrer , ben Brebiger Roch in Berlin gewandt, mit bem er noch in wiffen= fcaftlichem Berfehre ftanb.

Hieran schloß fich eine verwandte Arbeit, die unter Fiozillo's Augen entstanden war, beffen Borlesungen über Malerei und Kunftgeschichte Tied horte. Es war eine Beurthei-lung der in England herausgegebenen Sammlung von Kupferstichen nach der "Shakspeare-Galerie". Bereits 1794 erschien sie auf Heyne's Bermittelung in der "Bibliothet der schonen Wiffenschaften".

Bugleich eröffnete fich ihm um biefe Beit ein Weg in bie Literatur. Bon Göttingen aus fam er mit bem alten Ricolai, bem er in Berlin fern geftanben hatte, in nabere Berubrung. Enticheibend mar eine Reife, Die er mit Baden= rober um Offern 1794 nach Braunschweig und Bolfenbuttel machte, um bie bortigen Bibliothefen und Sammlungen fennen zu lernen. Er erneuerte bie Befanntichaft Cbert's, melder ein behagliches wiffenschaftliches Stilleben führte, und ben jungen Dichter mit berglichem, faft vaterlichem Bobl= wollen empfing. Chenfo entgegenkommend zeigte fich Efchenburg; er nahm besonbers an Tied's Arbeiten über Chatfpeare Antheil. Die beiben altern Freunde überzeugten fich, baß bier eine Rraft fich Babn zu brechen fuche, bie jebe Unterftugung und Aufmunterung verbiene. Bei nachfter Ge= legenheit wiefen fle baber ihren Freund Micolai auf feinen Landsmann bin. - Nicolai mar eine Macht in ber beutschen Buchhändlerwelt, und unterftutte junge Talente gern in mäcenatischer Weise. Nachbem er fich von Tied's Arbeiten und literarifchen Blanen unterrichtet hatte, erflarte er fich nicht nur bereit ben "Abballah" und Anderes in Berlag zu neb= men, fonbern er überfanbte ihm fogar eine Abichlagsfumme bes verabrebeten Sonorars.

Endlich begann sich auch Anberes zu gestalten. Schon 1793 war im ersten Entwurf eine Tragobie "Karl von Berneck" entstanden. Unter ben franklischen Burgen hatte keine einen tiefern Einbruck zurückgelaffen als die Ruinen von Berneck, beren büfterer Anblick trefflich zu ber Sage paßte, welche dort lebte. Gin Sohn sollte die Mutter ermorbet haben, um ben durch sie und ihren Berführer gefallenen Vater zu rächen. Es war ein beutscher Orest, der sich in die Mitte zwischen den griechischen Gelben und den englischen Hamlet stellte. Der schon am Orte selbst gesaßte Gedanke, einen tragischen Gelben aus ihm zu bilden, kam jest zur Aussührung. Die Sage, der Schauplatz des deutschen Mittelalters, Alles schien sich zu vereinen, um dem Dichter einen Stoff zu geben, der seiner Eigenthumlichkeit ganz zusagen mußte.

Inzwischen batte auch Wackenrober einen nicht minber unbetretenen Pfab ber Stubien eingefchlagen, ben er mit Gi= fer verfolgte. Freilich mußte er nur zu gut, im Sinne feines Vaters war es ein Irrweg. Er hatte fich ber altern beutschen Literatur zugewendet, bie fich wie ein Wunderland in fernen bunkeln Umriffen erhob, welches man in zaghaf= ten Berfuchen wieder zu entbeden trachtet. Sein Aufenthalt in Erlangen und Murnberg hatte gezeitigt, mas fein Lehrer Roch angeregt hatte. Die Maneffe'iche Sammlung ber Minnelieber, bie Muller'ichen Ausgaben ber Belbengebichte, bie Anfange bes beutiden Dramas, namentlich Sans Cade, ftubirte er mit Gifer, meiftens nur auf fich und feine Begeifterung angewiefen. Bugleich übernahm er manchen ge= lehrten Auftrag für Roch, zu beffen Compendium ber beut= fchen Literatur er auf ben reichen Bibliothefen in Gottingen und Raffel Notigen über altbeutiche Sanbichriften fammelte. Dies gab Beranlaffung, ben Rath Casperfon fennen gu ler= nen, ber ebenfalle fur bie altere beutiche Boefie eine lebhafte Theilnahme batte. Auch murbe er bem als Stagtemann und Forfder bekannten beffifden Minifter von Solieffen vorgeftellt.

So gleichmäßig bas Leben war, welches die beiben angehenden Gelehrten führten, so fehlte es doch nicht an lustigen Worfällen und studentischen Abenteuern. Bei aller Freumdsschaft liebte man es sich gegenseitig durch übermüthige Nedereien zu stören oder zu hintergehen, um dann zu allzgemeinem Jubel eine unerwartete Enttäuschung herbeizuführen. Zu solchen Komödien forderte zunächst Wackenroder's Gutmütigseit und Leichtgläubigseit in den alltäglichen Dingen heraus. Leicht suchte und fand er Wunder und Gesheimnisse, und seine Neigung für das Tiefsinnige, Mystische, Sonderbare ward oft genug Gegenstand des Spottes und Angriss. Besonders Burgsborff liebte es ihm in übermüthiger Keckheit schonungslos entgegenzutreten. Einmal ward Wackenroder das Opfer einer Täuschung, welche über die Grenzen des Erlaubten sast hinausging.

Burgeborff besaß einen Sund Namens Stallmeister. Er war sein treuer Gefährte auf abenteuerlichen Fahrten gewesen, und zeigte sich in allen Dingen als der Studenten gelehrigen Scholar. Da man die Anstelligkeit des Thieres oft gepriesen und sein Genie scherzend anerkannt hatte, so beschloß man übermuthigerweise, Wackenroder einzubilden, der Sund habe es in der Stille die zum Lesen und zur Theilsnahme an den Studien seiner Gerren gebracht.

Badenrober war ein eifriger Collegienganger. Nie hatte er eine Borlesung ohne die bringendste Beranlassung versäumt, auf das eifrigste schrieb er nach. Minder gewissenhaft waren die beiden andern Freunde. Sie benutzen eine Stunde, in welcher er im Collegium war, um auf feinem Zimmer den Hund in die gehörige Bersassung zu sehen. In aufrechtstender Stellung banden sie ihn auf dem Stuhle vor Wackenrober's Arbeitstische an; die beiden Borderpfoten ruhten auf einem mächtigen Folianten, welchen man vor ihm aufgeschlagen hatte.

Das gelehrige Thier, bas folder Runftftude gewohnt mar, machte auf bem Seffel bes Gelehrten eine gang überrafchenbe Rigur. Die beiben Muthwilligen verbargen fich barauf in ber anftogenben Rammer, um ben Erfolg ihrer Lift abguwarten. Früher als gewöhnlich fehrte Badenrober gurud. Er benutte eine Baufe, um ein vergeffenes Beft zu bolen. Boll Ueberrafdung blieb er fteben; fein Auge mar auf ben hund und beffen tieffinnige Stellung gefallen. Er warf noch einen icheuen Blid auf bas Thier, und fledte bann bie vergeffenen Blatter geräuschlos zu fich. Die Furcht feine Bflicht gu verfaumen, und die Beforgniß bie wunderbare Erfcheinung burd langeres Berweilen zu ftoren, trieben ibn fort. Gilig und leife verließ er bas Bimmer. Die laufchenben Freunde erkannten, er fei mit ber Uebergeugung, ben Sund in Stubien vertieft gefeben gu haben, gegangen. Sie erloften ben unfreiwilligen Gelehrten aus feiner peinlichen Lage, und marteten ben Erfolg ab.

208 fie Backenrober wieberfaben, war er ungewöhnlich ftill und in fich gefehrt. Sie hielten es nicht gerathen ibn mit Fragen zu beunruhigen, fonbern ehrten rudfichtvoll fein Schweigen. Endlich, als fie Abends in gewöhnlicher Beife beifammenfagen, und fein Gefprach in Bang tommen wollte, brach er bas Schweigen, und begann mit vielfagenber tieffinni= ger Miene: "Freunde, ich muß euch eine geheimnigvolle Begebenheit mittheilen, beren Beuge ich beute gewesen bin. 3ch fage euch, es gibt mehr Dinge zwifden Simmel und Erbe, als fich eure Schulweisheit traumen läßt. Unfer Stallmei= fter fann lefen!" Er ergablte barauf im Tone ber vollften Ueberzeugung bie Scene, welche bie Freunde ihm aufgeführt hatten. Anfangs borten fie ihm mit taum unterbrucktem Spotte gu, boch balb machte biefer einer ernftern Stimmung Blat. Dag ibr Scherz fo vollftanbig gelingen fonne, hat=

ten sie selbst nicht erwartet. Sie erschraken, ihn jene außerorbentliche Erscheinung so glaubensvoll beschreiben zu hören. Baft schien er in das Gebiet der phantastischen Bistonen hinüberzuschweisen. Endlich machte man der Sache ein Ende,
und bat ihn die Geschichte jener Erscheinung ausmerksam anzuhören. Die Auflösung des Räthfels war zu schlagend, um
etwas dagegen einzuwenden, aber Wackenroder konnte seine
Empfindlichkeit nicht ganz unterdrücken, daß man ihm so
schonungslos mitgespielt.

Aber auch an Tied kam die Reihe, durch äußere Zufälligkeiten und kleine Erlebnisse, die seine Phantasie erregten, in
die Welt der Schauer zurückgezogen zu werden, aus welcher
er sich gerettet zu haben meinte. Wenn er zu Zeiten Tage
und Nächte hindurch von seinen Stoffen erfüllt bis zur höchsten Aufregung arbeitete, dann bewährte sich Wackenroder's
besonnene Freundschaft. Bei einer solchen Gelegenheit sagte
ihm dieser einst: "Wie kann man sein Talent so leichtsinnig verschwenden! Das heißt sich ruiniren, sich geistig an
den Bettelstab bringen! Wer so ohne Sammlung arbeitet und
auf sich einstürmt, kann nur mit Geisteszerrüttung enden!"

Wie es öfter geschah, war einst beim Studium des Shatspeare Mitternacht herangekommen. Er las den "Macbeth", und folgte mit steigender Bewegung der erschütternden Scene, in welcher der eben vollsührte Word geschildert wird. Er glaubte Zeuge der blutigen That zu sein. Mit angehaltenem Athem hörte er den Rächer an das Thor des Schlosses pochen. Und klopste es nicht in diesem Augenblicke wirklich? "Es ist Wackenvoder!" dachte er, dessen Rückehr aus einer Gesellschaft er erwartete. Unwillig über die Störung, die er sür einen unzeitigen Scherz bielt, rief er "Herein!" Plötzlich traf ihn ein kalter Luftstrom von hinten her: Die Thür mußte sich leise geöffnet haben. Er sühlte eine eisige Hand

über sein Gesicht gleiten. Boll Entseten suhr er in die Sobe. Neben seinem Stuhle stand ein runzelvolles, gnomenhaftes altes Weib, das ihn grinsend anblidte, und ihm die geössenete Hand murmelnd entgegenstreckte. Fast schien es, eine der Heren Macbeth's sei plöglich in seinem Bimmer wie eine Erdblase ausgestiegen, und komme auch ihn zu verwirren. Zwischen Täuschung und Wirklichkeit angstvoll schwebend, rief er dem Weibe zu, wer sie sei, was sie wolle. Sie gehörte, wie sich später zeigte, zu einem Hausen Bettelvolkes, das man Nachts durch die Stadt geführt hatte. Sie war den Hütern entsommen, und hatte durch die sür Wackenroder geössenen Thüren den Weg in Tieck's Zimmer gefunden. Mit einem Almosen kauste er sich los; aber er mußte sich gestehen, einen tiesern Schreck hatte er seit langer Zeit nicht empfunden.

Befonbers aber öffnete fich bie Belt ber Abenteuer, fobalb bie Freunde bie Mauern bes gelehrten Göttingen verliegen. Auch jene Reife nach Braunichweig war nicht frei bavon. Alle Tied burch bie Straffen ber Stabt ging, erblidte er an einem Fenfter ein ichones junges Mabden, weldes ihn burd Beichen ale einen alten Befannten zu grußen fcbien. Einem neugierigen Buge folgenb, betrat er bas Baus. Bereits auf ber Treppe fam fie ihm in höchfter Aufregung entgegen. "Gut, bag Sie tommen", rief fie ihm gu, "ich habe Sie lange erwartet! Ich tomme fogleich gurud, ich will nur meinen Somuct anlegen." Betroffen über biefen feltfamen Empfang, blieb er nicht ohne Spannung gurud, wie bas enben werbe. Die Schone fehrte nach einigen Augenblicen gurud, aber wie veranbert! Ophelia! hatte er ausrufen mo-Phantaftifch mit einem Rrange gefchmuckt, fatt bes Burtels und über ben Schultern Gewinde von Stroh und Blumen, trat fie ibm mit irrem Lacheln entgegen. "Da bin

ich!" fagte sie. "Und nun fort! Weine Verwandten versolgen mich!" Staunend blickte er die Unglückliche an. Zene wunderbare und räthselhafte Gestalt seines Dichters schien aus der Welt der Phantasie in die sinnliche Virklichkeit getreten zu sein. Da vernahm er ein Geräusch. Eilig kamen mehrere Versonen aus dem Innern des Hauses, sie bemächtigten sich der Unglücklichen, und führten sie ohne auf iht erschütterndes Geschrei zu achten, zurück. Es war eine Irristunge, die sich ihren Wächtern entzogen hatte. Voll Entsehn eilte er aus dem Hause. Ienes grauenhaste und doch rührende Bild, wie jene schrecklichen Tone versolgten ihn noch lange.

Ein anderes Mal war es in ber Abendbammerung, als er allein über Land fuhr. Balb bemerkte er, bag ein man= bernber Sandwerksgeselle mit bem Wagen gleichen Schritt halte. Gutmuthig bot er ihm einen Plat in bemfelben an. und bankbar wurde ber Borfdlag angenommen. Schuchtern faß ber Reifegefährte eine Beit lang neben ibm. brach er bas Schweigen. Soviel Urfach er habe zu banten, fei es boch auch ein Glud mit ihm gufammengutreffen. "Denn Sie werben es nicht glauben", fuhr er fort, "aber boch ift es fo. 3ch bin ber Sohn Friedrich's bes Großen." Unwill= fürlich ruckte Tieck von ber Seite feines Begleiters fort; ihm wurde unheimlich zu Muthe. So unbefangen als möglich er auf biefe fixe Ibee einzugeben. Er bemertte, er habe immer geglaubt, Friedrich habe feine Rinder binter= laffen. "Das ift es eben, was meine Gegner verbreiten", erwiderte ber Unbere, "um mich und meine gerechten An= fpruche zu unterbruden. Gie fonnen ihre Bosheit erfennen, wenn ich Ihnen fage, bag man mich erft in Spandau eingefverrt, und bann noch obenein unter bie Juben geftectt hat! Wer glaubt nun an meine bobe Abfunft? Ueberall lacht

man und ruft: bas ift ja ein Jude!" Tied betrachtete jest feinen Begleiter genauer, und entbeckte allerdings an ihm justische Gesichtszüge. Er unterhielt sich noch eine Beit lang mit ihm in gleichgültigem Tone, und war froh, ben unheimlichen Gefährten auf bem nächsten Galtpunkte abzusesen.

Heiterer Art war das Abenteuer, welches die Freunde auf ber Bibliothet zu Bolfenbuttel zu befteben batten. Bibliothetar Langer ftand im Rufe, Die Befuchenden nicht gu allen Zeiten glimpflich zu empfangen. Borforglich hatten fie fich baber antunbigen laffen; außerbem vertrauten fie auf Gen= ne's Empfehlung, Die wol fur einen Freipag in ber gelehr= ten Belt gelten konnte. Sie hatten fich an Drt und Stelle eingefunden, als nach langerm Bogern ber Bibliothefar in feierlicher Umtswurbe ericbien, in Schuben und Strumpfen und dem beften gelehrten Bute. Mochte er nun die Melbung falich verftanben, ober beffere Leute erwartet haben, als er fab, bag bie angefundigten Fremben nichts mehr und nichts weniger waren, ale ein paar gottinger Stubenten, trat er ihnen barich mit ber Frage entgegen, mas ihr Begehren fei. Badenrober, ber es übernommen hatte mit bem bor= ftigen Belehrten gu fprechen, wurde burch biefen Empfang in nicht geringe Berlegenheit gefest. Schuchtern brachte er endlich heraus, ber Berr hofrath Benne habe bie Gute gehabt, ihnen eine Empfehlung an ben herrn Bibliothefar auf= zutragen. "Ich weiß gar nicht", fuhr Langer argerlich bazwi= ichen, "was mir ber herr Sofrath Senne für Empfehlungen icidt, bei benen niemals etwas berauskommt." Tied batte unterbeffen einen alten Druck auf einem ber Bucherbreter ins Auge gefaßt, und ba ber Born bes Bibliothetars fic noch weiter ergießen wollte, trat er respectivoll mit ber Be= merfung por, man habe um bie Erlaubnif bitten wollen, ienen alten Druck auf furze Beit außer ber Bibliothet zu

benuten. Dies wurde nach einigem Biberftreben gewährt, und bie Freunde waren frob, ber gelehrten Lowenhoble zu entsommen.

Es näherte sich nun die Zeit, wo ein Entschluß gefaßt werden mußte. Zwei und ein halbes Jahr war Tieck von Sause entsernt. Die akademische Freiheit ging dem Ende entgegen, und hatte er auch ein entschiedenes Studium gestunden, so wollten ihm doch die regelrechten Formen des Lebens jetzt fast noch weniger zusagen als damals, wo er die Baterstadt verließ. Er konnte zu keinem andern Ergebniß kommen, als sich unabhängig in seiner Weise ausbilden zu wollen. Aber wie war es möglich, sich von den gewöhnlischen Lebensbedingungen frei zu machen?

Mit nicht geringern Sorgen fab Backenrober in bie Bu-Sobald er nach Saufe gurudgefehrt mar, ftand ihm ber Eintritt in ben Juftigbienft, in bas Amt unausbleiblich Nach allen Studien, benen er fich mit Fleiß und voll moralifden Entidluffes unterzogen hatte, ftant es in ber That feft, für bie Rechtswiffenschaft hatte er feinen Beruf. Er konnte fich biefen trockenen Stoff nicht aneignen, manche Berhältniffe und Lehrfage blieben ihm trop wieberbolter angeftrengter Berfuche, fie aufzufaffen, volltommen unbegreiflich. Dagegen verfentte er fich immer mehr in Betrachtung und Studium ber Runft, ja er versuchte ihre Ausübung. Farbe und Ton waren fein Element. Er war ausübenber Rufifer. Reicharbt hatte fein Salent erfannt, und ihm Leitung und Anweifung gegeben; unter feinen Augen hatte er fich gebilbet, und fich in eigenen Compositio= nen versucht. In ber Beit ber Unabbangigfeit mar er noch fefter und entichiebener geworben.

Indem für beibe Freunde die Bufunft zweifelhaft erichien, entstand bei ihnen ein abenteuerlicher Plan, welchen der britte Freund, Burgeborff, ber icon einmal eine abnliche gabrt burchgemacht hatte, mit Borliebe weiter ausspann. Gie wollten in ber Stille Bottingen verlaffen, und nach Stalien, bem Lanbe ber Runft und ber bichterifchen Sehnfucht geben, um bort ein neues Leben anzufangen. In Rom follte Baden= rober frei von allen Feffeln Mufit ftubiren, und bereinft, fo traumten fie, bem Bater ale Meifter von Ruf und Ramen felbständig entgegentreten. Tied follte als Dichter und Schriftfteller wirken. Freilich wie man fich burchichlagen wollte, bis man bas gelobte Land erreicht habe, welche Rampfe es auch bort noch foften werbe, baran hatte man faum gebacht. Endlich, als bie Freunde anfingen, fich ernftlich mit biefem Bebanten vertraut zu machen, fprang Burgeborff zuerft wieber ab, weil er fich inzwifden in Berhaltniffe eingelaffen batte, bie feine Ruckehr nach Berlin forberten. Auch bie beiben Anbern ließen ben Plan fallen, und fo blieb nichts übrig, als nach Ablauf bes Sommers ruhig 'nach Saufe zurudzutehren, und abzumarten mas fich meiter begeben merbe.

Aber wenigstens nicht auf geradem Wege wollten fie zurücklehren. Noch einen Sauptpunkt bes Nordens beschloffen
sie zu besuchen, Samburg. Wenn es auch die Sehnsucht sein
mochte, nach langer Zeit die Alberti'sche Familie wiederzusehen, welche Tieck dorthin führte, so hatte doch die Stadt
auch manches andere Anziehende. Der Ruf bes hamburger Theaters war allgemein verbreitet. Schröber war als darstellenber Künftler, wie als leitendes Talent und dramatischer Schriftsteller für ihn eine der merkwürdigsten Erscheinungen. Ohne
Zweisel war Schröber neben Fleck der größte Mann der
deutschen Bühnenwelt.

Nicht ohne Besorgniß hatte Wadenrober Tied's Absicht vernommen, in Samburg auch Schröber besuchen zu wollen. Er hatte ben Berbacht, ber Freund verbinde mit biesem Befuche ben Blan, jest enblich bie Bubne wirklich zu betreten. Die Lage, in welcher Tied fich befant, gab biefer Bermuthung viel Bahricheinlichfeit. Go fehr Badenrober bie Theaterliebhaberei bes Freundes theilte, hatte boch ber Ge= bante, ihn auf ben Bretern unter ben Schauspielern gu feben, für ihn etwas Wiberwärtiges, ja Schmerzliches. In bem Augenblide, als Tied fich zu feinem Befuche anschickte, eilte ihm Wadenrober voran und verfchloß bie Thur bes Bimmers. "3d weiß, was bu jest beabsichtigft!" rief er ihm voll Erre= gung gu. "Du willft gu Schröber geben, um bich bei ihm für bas Theater zu melben. 3ch bitte, ich befchwore bich", fuhr er fort, indem er ihn unter ausbrechenden Thränen umarmte, "bebente, mas bu thuft, welche Folgen bein unbefonnener Schritt nothwendig haben muß!" Boll Staunen über biefen faft leibenfchaftlichen Ausbruch ber Freundesliebe, bat ihn Tied fich zu beruhigen. Er habe bem Gebanten, bie Buhne zu betreten, langft entfagt; er gebe ihm fein Bort, bag er nur bie Abficht habe, Schröber perfonlich tennen gu Wie bem auch fein mochte, es hatte minbeftens bie Folge, bag ber Befuch entweber gang unterblieb, ober boch fein weiteres Ergebniß hatte.

dur Dagegen wünschte Wadenrober lebhaft, Alopstock, ben Batriarchen ber beutschen Boesie, zu sehen. Zurückgezogen lebte dieser in bem abgeschlossenen Kreise seiner Bewunderer, und schon seit langer Zeit betrachtete er die spätere deutsche Dichtung aus mistrauischer Ferne. Glänzendere Namen hatzten seinen einst geseierten in den Hintergrund gedrängt. Wackenzoder war zu pietätsvoll, als daß er sich einer solchen Größe nicht hätte nahen sollen, auch wenn er nicht überall im Einzverständniss mit ihr war. Tieck ging nur mit Widerstreben auf den Wunsch des Freundes ein. Er fühlte sich dem alten Dichter viel zu fremd, um in der That die Miene des Be-

wunderers annehmen zu können. Rlopftock's hochgespannte Oben widersprachen zu sehr dem einfachen Bolkstone, den er zu suchen begann. Diese fremdartigen verschlungenen Bersmaße, die dem Ohre kaum noch verständlich waren, die jüdische und die germanische Urwelt, alles das schien für eine volksthümliche Auffassung in viel zu weiter Ferne zu liegen.

Schon ber erfte Ginbrud war fein gunftiger. Es war fein Barbe ber Telon, noch weniger ein altteftamentarifcher Brophet, ber ihnen entgegentrat, fonbern ein beuticher Belehrter im Schlafrock, mit ber Tabackspfeife in ber Sanb. Ein fleiner zusammengetrodneter Mann mit ichneeweißem Saar, boch mit hellen lebhaften Augen, ber in furgen und haftigen Bewegungen im Zimmer hin- und herschoß. Er fprach laut und rafch im bochften Tone, faft fcneibenb. 3m Gefprache fprang er ungebulbig von einem Gegenstande gum anbern über. Man fam auf ben gegenwärtigen Buftand ber beutschen Literatur, und auf Goethe. "Run", fragte Rlop= ftod fpottend, "bat fich benn Goethe immer noch nicht tobt= gefcoffen?" Er war noch auf bem Standpunfte ber Berther= periobe, und hielt bie bamale ausgesprochene Meinung feft. Goethe muffe feiner Anficht gemäß wie fein Belb enben, und fich eine Rugel vor ben Ropf fchiegen. Auch von ber frangöfischen Revolution war die Rebe. "Seben Sie hier!" sagte er indem er auf eine Bufte ber Charlotte Corbay binbeutete , "bas ift meine Beilige!" Eine banebenftebenbe munber= liche Bufte mit brei Ropfen erflarte er fur bas Sinnbilb ber Unparteilichkeit. Er betrachte fie häufig, um fich ftets bie Nothwendigkeit eines freien und unabhängigen Urtheils gu vergegenwärtigen. 3m Berlaufe bes Gefpraches außerte er, bie frangofifche Revolution habe boch ein Gutes gehabt, bie "Meffiade" fei in bas Frangofifche überfest worben, bas mare

ohne fle nimmer geschehen. Die zur "Messiade" gegebenen Kupfer seien elend; namentlich sei es ben Kunstlern nicht gelungen, bie himmlischen Gestalten so barzustellen, bag auch zugleich ihre Unsichtbarkeit angebeutet werbe.

Als die Freunde fich entfernten, mußten fie fich gesteben, ber Sanger ber "Messiabe" habe eber einen komischen als ers habenen Eindruck gemacht. Er schien nicht frei von Citelkeit, und feine Bebeutung für die Literatur zu überschätzen. Fast hatten sie es bereuen mögen, ihn aufgesucht zu haben.

## 5. Die Baterftadt.

Im Herbste 1794 war Tieck wieder in Berlin. Er sah das väterliche Haus, die Freunde, die Kreise wieder, in denen er seine erste Bildung erhalten hatte. Es war noch der alte, ihm wohlbekannte Zuschnitt der Dinge; nur wenig hatte sich geändert. Aber er war ein anderer geworden. Als Schüler war er gegangen, als durchgebildeter Mann kehrte er zurud, mit dem vollen Entschlusse selbskändig, nach eigener Ueberzeugung einzugreisen. Seine Ansichten waren sester, sein Urtheil sicherer, sein Blick schärfer geworden; Muth und Zuversicht, der Glaube an seinen Beruf waren gewachsen. Im Gefühle der vollsten Jugendkraft war er wenig geneigt zu schonen oder sanst auszutreten. Der Abgeschmacktheit und Albernheit erklärte er offen den Krieg, und war entschlossen ihn schonungslos zu führen, wo er sie auch sinden mochte.

Auf bem Gebiete ber Dichtung, ber Kritif und Literatur begegnete er ihr fo häufig! Der Con ber Eritischen Buver= ficht, Unfehlbarkeit und Kunftrichterei war in Berlin gu Saufe; er mochte sich eher gesteigert als gemilbert haben. Die alten Kunftrichter schienen ihr Amt hier um so entschiebener behaupten zu wollen, je mehr sie auf andern Bunkten allmälig aus ihrer frühern Stellung hinausgebrängt worben waren.

Die meiften angesehenen und namhaften Manner Berlins, welche bisher bie öffentliche Meinung geleitet hatten, infofern von einer folden überhaupt bie Rebe fein konnte, waren in ben Beiten Friedrich's bes Großen gebilbet. Die Unfichten, welche in ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts bie herrichenden waren, hatten fie in fich aufgenommen, fie maren in Fleisch und Blut übergegangen. Es waren moralifche, pflichttreue Manner in allen Fachern bes Wiffens und ber Berwaltung, bie mit ernftem und hingebenbem Amte: eifer und oft mit eiferner Rraft arbeiteten. Sie waren flar, fcharf, nuchtern und boch nicht frei von ibealer Taufdung. Wie nie an fich felbst arbeiteten, wollten fie auch die moralische Ber= befferung ber Menfchen. Durch ein außerliches Machen und Eingreifen glaubten fie bies zu erreichen, burch Magregeln und Berordnungen die Menfchheit erziehen zu tonnen. hatten bie Buverficht, nur in ben Formen, wie fie fich in bem Reitalter Friedrich's entwickelt hatten, fei eine beilfame Birtfamteit möglich.

In biesen Ansichten begegneten sich die Richter und Rathe ber Collegien, die Theologen ber fächsischen Schule, welche bis babin die Kanzeln fast allein beherrscht hatten, und beren Bredigt das Christenthum nüglich zu machen suchte, die Schulmänner, welche die Bildung in dem Gemeinverständlichen sanner, bie Kritiker, Popularphilosophen und sogenannten Dichter, welche das Theater leiteten, die wenig zahlreighen öffentlichen Blätter herausgaben, und die Literatur in Sanden hatten. Der Gedanke, von dem alle diese Männer

befeelt waren, ließ fich in bem einen Worte "Auftlärung" zusammenfassen.

Gewiß mar es ein ebles und anerkennenswerthes Streben, bie bochften Guter bes Beiftes allen Menfchen zugang= lich machen zu wollen, und bie Schranken einer anmagenden und felbftfüchtigen Ausschließlichkeit aufzuheben. Aber indem biefe Manner banach trachteten, Allen mitzutheilen, mas nur nach bem verfchiebenen Mage ber Rrafte von ben Ginzelnen aufaefant werben fann, entging es ihnen, bag nothwenbig eine Berflachung eintreten nufte. Gin gemiffes burchichnitt= liches Maß des allgemein Berftandlichen mußte gesucht werben, bas fur Biele gerecht und paffend fein fonnte, aber barum nur bie Mittelmäßigfeit felbft mar. Diefe aber ift Die geborene Gegnerin alles Sobern, und fie mufite eine bopbelt miderliche Saltung annehmen, wenn fie fich mit Dunfelhaftigfeit paarte, die fich entweber in innerftem Gelbitbehagen, ober in dem Glauben an halbverftandene Autoritaten ficher und unangreifbar fublte. Go mangelte es benn auch bier an Widerspruchen nicht, und im Namen bes Wobles und ber Aufflarung ber Menichen borte man nicht felten mit berfelben Undulbfamteit und bemfelben rudfichtlofen Gifer reben. welchen bie Auftlarer fonft zum erften Rlageartitel gegen Die Altgläubigen machten.

Und was war am Ende das Ergebniß aller diefer Kenntniffe, diefer Auftlärung und Abklärung? Gin
gewisser einsormig bürgerlicher Wandel, ein äußerlich gesetzmäßiges Berhalten, von dem man nicht mit Unrecht sagen
konnte, es sei nur eine neue, eine aufgeklärte Art der verrusenen Werkheiligkeit. Denn der Inhalt des überlieserten
historischen Wissens und Glaubens mußte unter diesen Sanden zusammenschrumpsen. Im Gegensatz zum religiosen Glauben gingen diese Männer zuversichtlich von der Boraussetzung

aus, biefer selbst sei weit entsernt, eine geistige Kraft zu sein, vielmehr nur ein Mangel an Kraft und moralischem Muthe, eine Ungeschicklichkeit, wo nicht eine Unfähigkeit bes Denkens und ber Anwendung bes Berstandes. So ward es ihnen leicht, eine ganze Reibe eigenthümlicher Lebensersschienungen zu beseitigen, weil sie Grundlage, auf der sie ruhten, in Abrede stellten, und gerade das Tieffinnigste wurde zum Oberstächlichten gemacht.

Die Bertreter bieser aufgeklärten Rüglickeitslehre und verwandter Richtungen waren auf kirchlichem Gebiete Männer wie Teller, Zöllner, Irwing, in der Schule Gedike, in der Bissenschaft Biester, in der Kritik und Boesie Niscolai, Engel, Ramler, denen sich eine Anzahl kleinerer Geisker anschloß. In der That beherrschten sie noch in Berlin die öffentliche Ansicht in Literatur und Kunst, sie flanden in mannichsachen Berbindungen, hatten bedeutende und vielgeltende Namen aufzuweisen, und meinten vor allen Dingen die Ueberlieserungen Lessing's für sich zu haben.

Um Lessung hatten sie sich bei seinen Lebzeiten geschart, sie rühmten sich seiner Freundschaft, und wurden nicht mude, auf ihn als höchstes Borbild hinzudeuten. Die unbestechliche Rüchternheit und Schärfe seines Urtheils, seine Berständlickeit, die Knapphelt seines Stils hatten sie zunächst aufgefaßt. Sein Bestreben, Alles auf die reinsten und einsachsten Linien zurückzusuhren, wodurch jede übersließende Empsindung streng ausgeschlossen, jeder Auswuchs der Phantaste abgeschnitten wurde, war bei ihm der Ausdruck eines männlichen und starken Geistes, der diese Selbstzucht an sich ausübte. Seine Freunde und Anhänger fanden diese Form als eine abgeschlossen vor, und eigneten sie sich an, weil es bequem war, sie nachzuahmen, weil die natürliche Mittelmäßigkeit und geistige Armuth sich mit ihrer Gülfe leicht den Schein der Selbstbeherrmuth sich mit ihrer Gülfe leicht den Schein der Selbstbeherr-

schung und kunftlerischen Beschränfung geben konnte. Diese Formen sollten die höchsten in der Kunft sein. Dies zu bezweiseln galt für Impietät gegen Lessing, für einen Frevel an feinen Manen. Seine Freunde leiteten von ihm ein Ansehen her, und suchten es in einer Weise zur Geltung zu bringen, die sicher nicht in seinem Geiste war, und gegen die er zuerst die Wassen seiner Kritik gewendet hätte.

Die Buverficht biefer Runftrichter war querft burch, bie Anerfennung ericuttert worben, welche Goethe's Boefie gu Theil geworben mar. Best ward biefe auch in Berlin gum untericheibenben Rennzeichen einer literarifden Begenpartei, bie gwar noch feinen bedeutenden Umfang hatte, aber balb unerwartete Rrafte entwickelte. Die Aufnahme, welche bie erften Dichtungen Goethe's bei ben Wortführern ber Rritif gefunden hatten, mar nur eine fuhle und bebingte gemejen. Mit bem fleinen Bollftode, welchen fie fich gemacht hatten, ließ fich biefe großartige Erscheinung, Die alles Frühere über= ragte, nicht meffen. Diefes tiefe, lettenfchaftliche Fuhlen, biefe-Dichtertrunkenheit, biefe Große und Ruhnheit ber Auffaffung und Darftellung, bie unbefummert um alles Unbere ibre Belt von neuem aufbaute, mußte jener nuchternen und moblgezogenen Boetif unbegreiflich ericheinen. Wie unbanbig trat nicht biefes Genie mitten binein in die woblabgegirkelten, gepflegten Sandwege und heerftragen, welche bie Runftrichter ju eigenem und Anderer Rugen auf dem Bebiete ber Boefie angelegt hatten! Unter feinen Fugen öffneten fich neue Springquellen, bie Alles fortzureißen brobten, mas jene mubfelia aufgebaut hatten. Um liebften hatten fie Goethe wie Chatipeare fur ein wilbes Balbgenie erflart.

Die Urtheile mancher Aritiker kamen barauf hinaus, Goethe's Größe bestehe nur barin, baß er fage, was ihm gerabe in ben Mund komme, baß er rudfichtlos jeber Laune

:

ben Bugel ichiegen laffe, und es verfcmabe, bie fritifche Feile angumenben, von ber fie boch einen fo forgfältigen und er= folgreichen Gebrauch machten. Go ins Blaue binein fonne leicht ein Jeber bichten. In biefem Sinne hatte fich Nicolai geaußert, ale ber "Egmont" erfcbien; bergleichen zu ma= den fei feine Runft; er werbe es auch konnen, wenn er fich verftatten wolle niebergufdreiben, was ihm eben burch ben Ropf gebe. Auch Engel, ber unter ben bamaligen berliner Freunden Leffing's ber bedeutenbfte mar, und von beffen fritifchen Studien man ein befferes Urtheil hatte erwarten follen, hatte fich in feiner "Mimit" faft nur auf altere, mittel= mäßige Dramen geftutt. Ueber bie Bruchftude bes "Fauft" ließ er fich abnlich vernehmen, wie Nicolai über ben "Ca= mont", und als ber "Wilhelm Meifter" erichien, munderte er nich barüber, was benn nach Scarron's Roman über bas Romöbiantenleben noch zu fagen fein konne. Manche hatten, wie Rlopftod, voll moralifden Abideus ihre Goethe=Renninig mit bem "Werther" ein für alle Mal abgefchloffen. Bu biefen geborte Elife von ber Rede, ber man nachfagte, bag ne aus Entruftung über Werther's Lotte ihren erften, bis babin gewöhnlich gebrauchten Bornamen Charlotte mit bem zweiten, Glife, vertaufcht babe.

Diesen gegenüber sammelten sich biejenigen, benen Goethe ber Anfänger und Begründer einer neuen Boesie war, bie einen innern Unterschied zwischen seinen Dichtungen und allen frühern behaupteten, und immer lauter und entschiedener die Anerkennung berselben verlangten. Schon Morit hatte sich seiner Rückehr aus Italien so ausgesprochen, boch gerade um diese Zeit (1793) war er gestorben. Auch sehlte es an kleinern stillen Kreisen nicht, in benen man diese Anssichten theilte. War boch selbst Tied's Vater, ein einsacher Handwerker, noch viel früher ein eifriger Verehrer Goethe's

gemefen. Aber einige geiftvolle und gebilbete Frauen maren es, welche auf die flegreiche Durchführung ber neuen Rritif in ihren gefellichaftlichen Rreifen einen bebeutenben Ginfluß ausübten.

Bu biefen geborte Rabel Levin. Gie mar ein bochft eigenthumlicher Beift; fie befag einen durchbringenden Blid, tiefen Babrheitfinn und bie Rraft, ihre Unfichten mit rudficht= lofer Scharfe auszusprechen. Bar fie felbft auch teine Dichterin, fo hatte fie boch Berftanbnig für Poefie und Alles, mas bem Gebiete' geiftigen Lebens angeborte. Dbne icon gu fein, hatte fie einen glangenben Rreis um fich gesammelt, in bem fie burch ichlagenden Wit, Schnellfraft und Freiheit bes Tone berrichte.

Neben ihr fand eine andere, welche fich ebenfalls ber neuen Boefie zugewendet hatte, die Frau bes Bantiers Beit, bie Tochter eines ber Meifter ber berliner Aufflarung, Do= fes Menbelsfohn's. Auch fle war ein eigenthumlicher Charaf= Die Aehnlichkeit mit ihrem Bater gab ihrem Gefichte einen feineswege iconen, aber auffallenben, faft mannlichen Ausbrud. Sie hatte etwas icharf Ausgeprägtes, nahm an ben Fragen ber Literatur eifrig Antheil, und mar eine Ber= ehrerin Goethe's. Cbenfo Benriette Berg, Die Frau bes jubifden Arztes Marcus Berg, eines Kantianers und eifrigen Anhangers ber alten Schule. Sie mar eine gefeierte Schonbeit, aber weniger originell; boch war fie gefcheit und mußte nich rafch und leicht anzueignen, was fie borte. Sie befaß bas Talent bes Lernens, und war fenntnifreich, ja gelehrt gu nennen.

Mit allen biefen trat jest auch Tied in gefelligen Bertehr ober in literarifche Beziehungen. In Rabel's Saufe batte er Butritt, ohne gerabe ju ihren nabern Freunben zu gehören. Es war nicht allein Boethe's

in der fie sich begegneten, sondern auch in der gemeinsamen Anerkennung der kunftlerischen Große Fled's. Bei ihnen ftellte fich die Ansicht fest, das berliner Publicum wiffe diesen merkwürdigen Mann nicht nach dem ganzen Umfange seines Sastents zu schäpen.

Eine besondere Gunft des Glücks war es, als er Fleck's personliche Bekanntschaft machte. Die Beranlassung dazu war heiter genug. In der Gegend des Invalidenhauses gab es eine öffentliche Speiseanstalt, welche den Ruhm behauptete, das beliebte berliner Nationalessen, Erbsen, in einer Bollstommenheit herzustellen, die auch den Kenner befriedigte. Gier sand sich jeden Donnerstag Mittag eine ausgewählte Gesellschaft zusammen, Schadow der Bildhauer, Zelter der Musser, Fleck der Schauspieler, und der Jüngste unter diesen, Tieck der Dichter. Wo so entschiedene Geister auseinanderstrasen, konnte es an freier, anregender Unterhaltung nicht sehlen. Für Tieck aber war Fleck die anziehendste Erscheimung.

Rleck mar eine großartig zugeschnittene Natur. Saltung, jebe Bewegung, jebe Miene hatte etwas Cbles. Burbevolles. Naturliche, angeborene Grazie und Sobeit fprachen fich barin aus. Alles Gemachte und Gefpreizte lag ihm ebenfo fern wie alles Uneble. Selbft wenn er es ge= wollt batte, er murbe nicht unebel ober gemein haben er= ideinen tonnen. Auch ohne Schwert und Mantel erfannte man ben geborenen Selbenbarfteller in ihm. Satte er am Abend eine hochtragifche Rolle zu fpielen, fo beherrichte ibn biefes Bilb icon lange vorber. Man burfte ibn nur über bie Strafe geben feben, um anguertennen, fo fonne nur ein Ronig ichreiten. Er war in feinem Rreife ein Benie, ein echter Runftler aus tiefem geiftigen Inftinct, aber barum nicht obne Bewußtsein feines Werthes und fünftlerifchen Stolz.

Nichts hatte Tied mehr gewünscht, als mit ihm über seine Sauptrollen zu sprechen. Bon Fled's Ansichten glaubte er bedeutende Aufschlüsse erwarten zu dursen. Sier aber trat die Künstlernatur hervor. Wohlwollend hörte Fled au, was der junge Kritifer ihm zu sagen hatte. Dagegen war dieser nicht wenig überrascht, Fled's eigene Auseinandersetzungen über seine Rollen nicht anders als geringsügig zu sinden. Sätte ihn allein die Einsicht geleitet, welche er entwickelte, so konnte er nur ein mittelmäßiger Schauspieler sein. Sier stand hinter dem Bewustsein eine höhere Krast, die im Augenblicke der begeisterten Darstellung siegreich hervortrat und alle Mängel der Erkenntniß zudeckte, indem sie sich selbst derselben entzog. Es war eine Wahrnehmung, welche dazu diente, Tied in seinen ursprünglichen Ansichten über Geistes= leben und Wirken zu besestigen.

Ungefahr um biefelbe Beit, es war im Jahre 1796, lernte er im Saufe bes Bantiers Beit Friedrich Schlegel fennen, und ein Berhaltniß begann fich zu bilben, welches fur beibe bie größte Bebeutung gewann. Friebrich Schlegel geborte zu benen, welche fich voll Jugendfraft und Selbft: vertrauen ben alten beidrantten Theorien entgegenftellten Seine Stubien galten bamals noch ber alten Literatur. Er beschäftigte fich mit feiner "Geschichte ber Literatur ber Griechen und Romer", und hatte ben Blan gefaßt, in Berbindung mit feinem Freunde Schleiermacher ben Blato su überseben. Er war als Talent und Charafter ein rath= felhaftes Gemifch ber entgegengefetteften Gigenfchaften, und foon baburch angiebend. Benn er im Rreise ber Freunde fich unbefangen hingab, tonnte er eine gewinnenbe Liebenswurdigfeit entwideln, in ber er mit naiver Offenheit aus feinen Schwächen fein Gehl machte. Go vieles Tied auch anertennen mußte, entging ibm boch nicht, bag er von

Selbsttäuschung und Eitelkeit nicht frei sei. Dies äußerte sich in fast komischer Weise. Auf einem Spaziergange burch ben Thiergarten setzte Schlegel eines Tages alles Ernstes auseinander, daß er sein Leben für ein versehltes halten muffe, weil er sein wahres und eigenthümliches Talent nicht ausbilden könne. Eigentlich sei er zum Feldherrn berufen, und wenn es ihm an Gelegenheit sehle, dies zu zeigen, so verliere die Welt dabei nicht wenig.

Durch Schlegel kam Tied mit Schleiermacher in Berühstung, ber damals Prediger an der Charitekirche war. Auch er war ein entschiedener Gegner der alten Schule, und Tied lernte in ihm bald den tieffinnigen Theologen anerstennen.

Unter ben altern Freunden blieb ihm bagegen Rambach fern, beffen Oberflächlichkeit und unbefriedigende Bielthätigfeit ihm immer flarer warb. Die Zeiten, wo er von bie= fem lernen fonnte, waren vornber. Ginen letten außern Beziehungspunkt gab bas berliner "Archiv ber Beit", welches feit 1795 bei Maurer erichien, und beffen Berausgeber Ram= bach war. Diefe Monatsfchrift, bie Bolitif, Literatur unb Rritif umfaffen follte, war ein Sammelplat fur bie bebeutenbften und verschiebenften Rrafte Berling. Es mar ein neutrales Gebiet, auf bem alte und neue Literatur fich be-Sier erfcbienen auf ber einen Seite Ricolai, Bebife, Ramler, Bollner, Benbavid, Jenifch; von ber anbern Bernhardi, Bothe, Sirt, bann Bichoffe, Fegler, Beit Be-Bernhardi führte eine Beit lang bas Fach ber Theaterfritifen. Auch Tied gab eine Beurtheilung ber neueften Dufenalmanache, namentlich von Schmibt, Bog, Beder, Falf unb Schiller, in ber er fich entichiebener aussbrach, ale es bem Berausgeber lieb mar, welcher es mit ber altern Schule fei= neemege zu verberben munichte.

Durch Bernhardi's Vermittelung erneuerte er vorüber= gebend Bichotte's Befanntichaft, bem er fruber in einem ichmerzvollen Augenblicke begegnet war. Bicoffe hatte fic in ber Tagesliteratur einen Namen gemacht. Er mar als Docent an ber Universität Frankfurt aufgetreten, und balb barauf mit bem Bollner'ichen Ministerium in einen ver= . brieglichen 3wift gerathen. Mit ben beimifden Buftanben gerfallen, mar er jest im Begriff, nach ber Schweig ausguwanbern. Sein Wefen war bart, fcroff, vierkantig. Er zeigte fich ale bemokratischen Barteimann bie auf bie ichme= ren, mit eifernen Rageln befchlagenen Soube, welche er trug. Auf Tied machte er einen abftogenben Ginbrud. Die bemofratifden Grundfate, welche er felbft bin und wieder verthei= bigt hatte, ericbienen ibm bier in unangenehmer Form. Er fonnte ein völliges Aufgeben bes Baterlanbes megen augenblicklicher Uebelftanbe und einiger verfonlicher Unbilben weber fur politifc noch patriotifd balten. Rur im Bater= lande felbft tonne ber Menfch auf eine volle Entwidelung feines Befens rechnen, mar feine Unficht.

Bwischen diesen anziehenden und abstoßenden Kräften bilbete sich Tied zunächt seinen eigenen Kreis, dem Wackenrober, Bernhardi, der junge Arzt Bing, der Musikbirector
Wessely und sein Bruder Friedrich angehörten, welcher sich
inzwischen als Bildhauer ausgebildet hatte, und für eine Kunstreise vorbereitete. In die Enge des väterlichen Sauses konnte
auch er nicht mehr zurücksehren. Er wie seine Geschwister
waren über diese beschränkten Berhältnisse hinausgewachsen.
Das mußte der Bater selbst erkennen, der in alter Beise
fortschaltete, wenngleich nicht ganz in alter Kraft und Frische,
und nicht frei von frankhaften Anwandlungen und Sorgen.

Besonbers brudend war bies für bie Schwefter gewors ben, bie mit fleigenber Leibenschaft auf bie endliche Rudtehr

bes Brubers gehofft batte. Als ein Ibeal batte fie bie Er= innerung bes frubern Bufammenlebens feftgehalten. In ber Beit feiner Abmefenheit, als er fich in ben verschiebenften Studien und Berhaltniffen befand, glaubte fie fich vernach= läffigt und vergeffen. Best enblich follte ein lang gehegter Plan in Erfüllung gehen. Um ganz fich felbft zu leben, bezogen Bruber und Schwefter in ben Jahren 1795 und 1796 eine Sommerwohnung auf bem fogenannten Mollard'= ichen (nachber Wollant'ichen) Weinberge vor bem Rofentha= ler Thore. Da gab es freilich weber Wein noch Berge, wol aber versammelte fich auf einer zwischen Sanbhugeln liegenben Dafe von Raftanienbaumen bie elegante Welt Ber= lind. Sier besprachen bie Befdwifter und Freunde in Scherg und Ernft bie gemeinfamen Intereffen in Boefie, Literatur und Runft; neue Entwurfe murben gemacht, alte Blane gebieben gur Reife, und tiefere Ginwirkungen ber Dichtungen Tied's bereiteten fich bor.

## 6. Der Altmeifter und ber junge Dichter.

Aber auch ben Führern ber alten Schule konnte Tied nicht fern bleiben. Schon von Göttingen aus hatte er Bersbindungen mit ihnen angeknüpft.

In bem Sause bes alten Wackenrober lernte er Ramler kennen, ber Sausfreund und literarischer Rathgeber war. Ein seiner alter Serr, stets sorgfältig gekleibet, in seiner Saltung elegant, nicht ohne scharfe, fast spige Büge. In gesellizgen Kreisen pflegte er als Borleser aufzutreten, und gern gehört zu werben. Man bewunderte die Kunstfertigkeit, mit

welcher er auch prosaische Erzählungen zu bramatistren pflegte. In ben bialogischen Bartien trug er die Frauenrollen mit sistulirender Stimme vor, und plohlich stel er dann in den tiesten Bağ hinab. Tied hörte ihn in dieser Weise einige Capitel aus dem "Don Quirote" vorlesen. Doch schien ihm sein Vortrag ebenso wenig wie seine Gebichte lobenswerth.

Namler stand noch an der Spize des berliner Theaters. Tieck übergab ihm daher seine Bearbeitung des "Sturm" mit der Bitte, einen Bersuch damit auf der Bühne zu maschen, wobei er den Wunsch nicht unterdrückte, sie keinen Bersänderungen zu unterwersen. Er kannte und fürchtete die berühmte Ramler'sche Keile. Der Dichter nahm diese Andeutung nicht ohne Empsiadlichkeit auf, und der "Sturm" kam natürlich nicht zur Darstellung. Engel hatte bereits Berlin verlassen; erst später begegnete ihm Tieck im Hause des Buchshändlers Unger.

Am wichtigften fur ibn blieb Ricolai. Da fich biefer bereit erklart batte, feine Dichtungen in Berlag ju nehmen, so suchte er ibn bald nach feiner Rudfebr auf. ber erfte Eintritt war sonberbar. Micolai, ein hagerer, trockener Mann, mar im eifrigen Gefprache mit feinem Sobne Rarl und Bernharbi. Ihre Unterhaltung fchien faft unverftanblich; fie bewegte fich in Schiller'ichen Reminiscenzen, und endlich bemertte Tiedt, bag jeber in einem angenommenen Charafter fpreche. Sie improvifirten eine Scene aus bem "Don Carlos". Der alte Micolai ftellte ben Ronig Phi= lipp, fein Sohn ben Don Carlos bar, Bernharbi fprach im Tone bes Marquis Bofa. Es war überrafchend, ben füh= len, nüchternen Runftrichter und Buchbanbler in einem phantaftifchen Spiele biefer Art zu finden. Die Luft ber Beit am Theater beherrichte auch ibn.

Als man fich nähergekommen war, erwarb Tied uner:

wartet bie Bunft bes fonft fdmer zufriedenzuftellenden Rri-Seit vierzig Jahren mar Nicolai baran gewöhnt, nicht allein zu verlegen, fonbern auch in allen Dingen ber Literatur mitzureben, zu urtheilen und feine Stimme auch ba abzugeben, wo man wenig Reigung batte, barauf gu Da er fich eines aufrichtigen Strebens bewußt mar, und Erfolge, und mehr noch Erfahrungen und praftifche Renntniffe ber Literatur fur fich batte, bie er in einem langen Gefcafteleben fammeln tonnte, fo hatte er teinen gerin= gen Begriff von feiner Burbe und Bebeutung. Es mar ihm zum Beburfniß geworben, Rath zu geben und ben Dacen zu fpielen. Gern theilte er jungen ftrebfamen Mannern und Anfängern feine Erfahrungen und Lehren mit, fie zu marnen, ju leiten und ju bilben. Auch in ben Gefprachen mit Tied legte er feine Meinungen ausführlich bar; er bes gann ibn zu belehren, und auf biefen und jenen wich= tigen Puntt aufmertfam zu machen. Niemals hatte es Tied fur möglich gehalten, auf fo abgefchloffene und feft= wurzelnbe Anfichten Ginfluß auszuüben. Obnebin mehr zum Schweigen als zum Reben aufgelegt, hielt er jeben Wi= berfpruch für überfluffig, und begnügte fich, ben Reftor ber Literatur ichweigenb anguboren. Nicolai fand barin ein Beichen ber Anerkennung, ber Ehrfurcht, welche feinem Alter und feiner Ueberlegenheit gebuhre, und unterließ nicht, bem jungen vielverfprechenben Manne feine befonbere Gunft zuzuwenden. Er glaubte einen Jungling gefunden zu haben, ben Eifer und Befdeibenheit gleich febr auszeichne, und ber fich unter feiner Leitung zu einem nubliden Schriftfteller ber= anbilben molle.

Und gleich hatte er für ihn Arbeit bei ber hanb. Er übertrug ihm bie Fortsetzung ber "Strauffebern". Seit 1787 war unter biesem gesuchten, aber ironisch gemeinten Titel eine

Sammlung von Erzählungen erschienen, beren Berfasser ber burch seine Bolksmärchen beliebt gewordene Mufäus war. Als bieser nach bem Abschlusse ves ersten Bandes ftarb, überanahm Johann Gottwert Müller die Fortsetung, dessen, Siegsfried von Lindenberg", wie seine übrigen komischen Romane, nicht minder gern gelesen wurde. Er lieserte den zweiten und britten Band, ward aber der Sache überdrüssig. Seit 1791 ruhte das Unternehmen; jest war in Tieck eine frische, fähige und bereitwillige Kraft gewonnen.

Diefe Ergählungen follten unterhaltend und belehrend gu= gleich fein; fie follten bie fatirifch = moralifche Richtung verfol= gen. Es waren theils Driginale, theils Nachbildungen und Umarbeitungen. 3m Gangen gab Nicolai biefen ben Bor= zug, ba fie eine größere Sicherheit barboten. Rach ben er= ften Berabrebungen überfandte er Tied bas Material in gangen Wafchforben gur Berarbeitung und Bubereitung. bestand aus banbereichen Sammlungen alterer frangofifcher Anetboten und Ergablungen, wie bie "Amusemens des eaux de Spa". Für Tied hatte es feine verbrieflichere Aufgabe geben fonnen, als aus biefem Saufen Spreu bie noch ge= niegbaren Rorner berauszusuchen. Er fühlte Rraft und Beburfnig, fich frei und felbftanbig auszusprechen, und jest wurden ihm Borbilder und Stoffe gegeben, welche taum ber Betrachtung werth waren. Sogar ber Son ber Ergablungen war ibm vorgeschrieben; er follte fich foviel als möglich ber Art und Beife feiner Borganger anbequemen. Go febr er auch Mufaus als feinen, gewandten Schriftfteller anertannte, und es ihm als Berbienft anrechnete, bie alten Boltsmarchen wieber aufgefrischt zu haben, fo wenig einverftanben mar er mit ber Art, wie bies gefchehen mar. Für biefe einfachen und unbefangen naturlichen Erzeugniffe bes bichtenben Boltsglaubens ichien ihm ber Ion ber birecten Gronie ober bes

rationalistischen Spottes, in ben seine anmuthige Erzählung überging, ber unpaffenbste. In ben "Straußsebern" war dieser Ton zur Manier geworben. Weniger noch als Mufaus' seine Weise wollten ihm die groben Holzschnitte Muller's zusagen, bessen gepriesene Naturwahrheit am Ende nur ein Abschreiben der Natur in niederländischer Art, in plumpen und rohen Stricken war.

Indes, wollte er das Vertrauen seines literarischen Mentors nicht verscherzen, so mußte er sich dem Geschäft unterzieschen. Er begann zu sichten, zu lesen, auszuwählen. Mit Widerstreben bearbeitete er einige dieser französischen Aneksboten für das deutsche Lesepublicum. Doch bald ward er der undankbaren Arbeit müde. Es war kurzer, für ihn selbst sörbernder, und im Ersolge mindestens ebens sicher, eigene Ersindungen an die Stelle jener Trivialitäten zu sehen. Es entstand die größere Erzählung "Die beiden merkwürdigsten Tage aus Siegmund's Leben", in welcher er ein satirisches Bild gewiffer gesellschaftlicher Verhältnisse nach eigenen Beobsachtungen gab.

Als er seine Erzählung Nicolai zur Censur überreichte, war bieser burch ihre Borzüge vor ben frühern nicht wenig überrascht. Er lobte bie Wahl, welche er getrossen habe, und wünschte eine genaue Nachweisung bes Originals. Tied's Antwort, er habe sein Eigenthum gegeben, wies er mit ungläubigem Lächeln ab. Als später einmal beibe allein waren, kam er auf bieselbe Brage zurud, und begann im Tone väterlicher Ermahnung: "Zett, lieber junger Mann, sind wir allein; nun können Sie es mir, bem älteren Freunde, offen gestehen, woher Sie jene Geschichte genommen haben. Wo steht bas Original?" Auf Tied's Versicherung, daß er nichts zu gestehen habe, die Geschichte sei Original und sein Eigenthum, erwiderte er: "Für so eitel hätte ich Sie

doch nicht gehalten!" und brach bas Gespräch nicht ohne Em-

Gine fo große Genugthung hatte Tied faum erwartet; er gab baber auch fur bie folgenben Banbe ftatt ber verlangten Bearbeitungen eigene Erzählungen. Es maren rafch und fed hingeworfene Stiggen bes gefelligen und literarifchen Lebens ber Gegenwart, bie feinen Anspruch auf bebeutenbe Tiefe machten, in benen er aber mit fleigender humorifti= icher Laune und offener Satire Die Bertehrtheiten barftellte, an benen er fich icon ale Schuler geargert batte. Er griff iconungelos bie unwahre Empfindfamfeit an, bie feit ber Siegwartperiode immer noch ihr flägliches Gewinfel fort= fette, bie feichte und buntelhafte philanthropifche Erziehung, welche bie Rinder mit Aufflarung und Philosophie auffuttern wollte, die falfche Naturempfindelei, ben abgefchmadten Runftenthufiasmus, bie Starfgeifterei ber Rraftmenichen und Benialen, bie in ben angeblich altbeutschen Ritterromanen, und in ben Rauber = und Sputgefdichten ihr Befen trieb. Manche Buge entnahm er aus feinen eigenen Rreifen. In einer Er= gablung: "Die gelehrte Gefellichaft", ironifirte er in fluchtigen aber icarfen Striden fein und feiner Freunde literari= iches Treiben. Ginige Berfe, bie Badenrober im patheti= fchen Tone ber altern Schiller'fchen Bebichte 1795 auf Artona gemacht hatte, fanben barin eine Stelle, um eine ftrenge Rritif zu erfahren. Er zeigte, bag er fur bie Schwachen feiner Freunde fein minber fcarfes Auge babe.

In ben Jahren 1795—98, wo die Sammlung abgefchloffen wurde, lieferte er sechzehn verschiedene Beiträge, die den größten Theil der funf letten Bande füllten. Da es darauf antam, Stoff herbeizuschaffen, so begann auch seine Schwester an diesen Arbeiten übersetzend und ersinbend Theil zu nehmen. Geschützt durch die Anonymität bes Buches, trat fie hier zuerft als Schriftftellerin auf. Mit Ausnahme einer kleinen Erzählung, beren Berfaffer Bern= harbi war, gehörten bie übrigen ihr.

Neben biefen Arbeiten batte Tied noch Beit und Laune gefunden, einen alltäglichen Stoff, ben er jenen frangofifchen Sammlungen verbantte, frei zu gestalten. Es war "Beter Lebrecht, eine Gefdichte ohne Abenteuerlichkeiten", Die ihm ebenfalls unerwartet ben bochften Beifall feines fritifchen und väterlichen Freundes erwarb. Mur batte er auszuseben, baß Died bem Belben ben Namen Friedrich gegeben babe, ben er mit bem witiger icheinenben Beter vertaufchte. Der Ton ber icharfern Ironie, welcher in ben frubern Stiggen berrichte, war um ein Bedeutenbes berabgeftimmt, eine gemiffe gut= muthige Bahmbeit mar an bie Stelle ber Rubnbeit getreten. Eine nüchterne, einfache Gefchichte wurde benutt, um ebenfo nuchtern gemiffe Unfichten auszusprechen, bie auf bas Mittel= maß bes Berftanbniffes berechnet waren, mit welchem bie Aufflärer fich zu begnügen pflegten. Nur bin und wieder blitte bie fatirifche Laune auf, und ebenfo überrafchent flan= gen einzelne tiefe Tone ber Bolte = und Naturpoeffe burch, in benen ber Dichter feinem gepreften Bergen Luft machte. In ber Freude, einmal ein Wert gang nach feinem Gefchmad gefunden zu haben, ichien fie ber alte Rrititer gang gu über= boren, fonft hatte er erfennen muffen, bag er es bier mit einem anbern Beifte zu thun habe, ale er meinte.

Sein Sohn theilte die Freude über ben Fund, und ba biefer fein eben eröffnetes buchhändlerisches Geschäft durch eisnen bedeutenden Artikel empfehlen wollte, so überließ ihm der Bater den Betlag. Noch im Jahre 1795 erschien die abenteuerliche Geschichte des herrn Beter Lebrecht im Druck. Früher schon hatte er ben "Abdallah" übernommen, und zugleich alles, was Tieck sonst noch etwa unter der Feder haben mochte.

In biefen zahlreichen kleinen Arbeiten hatte ber Dichter zum ersten Male ben humoristisch-satirischen Con mit Exfolg angeschlagen. Er begann bamit bie Rehrseite seines Wesens herauszuwenden, die bisher von den sinstern Schatten bes Abballah" bebeckt worden war. Aber er konnte darum jezuen schwermuthigen Gedanken nicht untreu werden, auf ihnen ruhte seine Natur. In dem größern Romane "William Lozvell" vollendete er jest eine neue Gestaltung berselben.

Seit bem Sommer 1792 batten ibn biefe Charaftere und bie pfpchologifchen Rathfel, beren Trager fie fein follten, beidaftigt. Gleich nach bem Abichluffe bes "Abballah" war er an bie Ausarbeitung gegangen, jest mar fie beenbet, und noch 1795 erichien ber erfte Theil bes neuen Romans. Er war minber phantaftifch als ber frühere. Weber bie übliche Maschinerie ber Feenmarchen war angewendet, noch follte ber Lefer burch bie finnlichen Farben bes Drients Aber eben barum wirfte bas Nachtaemalbe, meldes ber Dichter aufrollte, um fo erfdutternber. telbar aus ber Gegenwart, aus feiner eigenen Erfahrung, aus ben Stimmungen bochfter Bergweiflung, bie ibn fruber fo oft ergriffen batte, waren biefe fcharfen und buftern Buge bergenommen. Gin Seelenleben und Leiben mar geschilbert, wie es Jeber, ber bie Begenfage ber Geifteswelt nicht gang oberflächlich anfab, an fich felbit erfabren fonnte; Berhältniffe und Charaftere geborten unmittelbar ber Beitaeidichte an. Die Folgen ber prablerifchen Startgeifterei und bes falfchen Tugendprunks verfolgte er burch bie gange Reihe ihrer unheilvollen Wirkungen, bis zum letten Buntte bin. Das unaufhörliche Betrachten und Stubiren ber Seele, bas einem geiftigen Selbftvergebren gleichfam, bas Großthun mit Rraft, Tiefe, Genie und Enthuffasmus fellte er bar, biefe moralifche Gebunfenheit, welche nur bie geiftige Armuth

und Selbstsucht verbirgt und mit bem Berbrechen enbet. Er wollte bie Rothwendigkeit einer nüchternen Selbstbeschränkung anschaulich machen, einer Refignation, ohne welche ber Mensch nicht leben kann.

Niemals vielleicht hatte ein jugenblicher, kaum zwanzig= jahriger Dichter, ber felbft von Enthuffasmus erfullt mar, an feinem Belben ein furchtbareres Gericht vollzogen. Schonungelos rig er ihm ein Stud nach bem anbern von jener moralifden Garberobe ab, mit welcher Anfanger fo gern ihre ibealen Tugendhelben brunken laffen. Unbewußt übte er hier jene vielbesprochene Ironie aus, welche er in spateren Sabren als erfte Bebingung jeber barftellenben Dichtung for= berte. Es war zugleich eine Gelbftwarnung, Die er feinen eigenen Abirrungen entgegenftellte, eine icharfe Rritit, melder er fich und feine jungern Benoffen unterwarf, bie fich fo gern genial, groß und fubn buntten. Es war eine Auseinanderfetung ber mahren fittlich= bichterifchen Begeifterung, und ber falfden, welche bie Buge jener heuchlerisch nachbil= bet. Diefer Roman mar ein Beugniß faunenswerther Reife, aber fie war auch mit fcmerglichen Erfahrungen ertauft.

Stellung und Gruppirung der Charaktere erinnerten an den: "Abdallah". Lovell und Abdallah, Andrea und Omar entsprachen einander. War der "Lovell" in manchen Partien noch dunkel und schwerfällig, so war er doch das viel gereistere Product. In einzelnen Bügen und Schilderungen hatte sich auch der Einfluß des "Geistersehers" von Schiller geltend gemacht, dessen Werth Tieck bei weitem höher ansschung als der Dichter selbst.

Ein folches Buch war weber eine leichte noch eine erfreuliche Lecture; es konnte nur einen peinlichen, buftern Einbruck machen. Er burfte fich kaum wundern, wenn es die Einen gang abwiesen, die Andern misverftanden, und er es am Ende weber Freund noch Feind recht gemacht hatte. Er nahm barin eine eigene, freie Stellung ein, und zeigte, daß er sich der neuen Schule ebenso wenig unbedingt zu ergeben geneigt sei als der alten. Die kritischen Urtheile, welche das Buch öffentlich ersuhr, waren zum Theil sonderbar. So wies ihm der überkluge Recensent der "Zenaischen Literaturzeitung" aus einigen misverstandenen Anglicismen, die er gestunden haben wollte, nach, der Roman sei aus dem Englischen übersetz, und er verschweige den Namen des Bersassers absichtlich. Ebenso hatte ein anderer Kritiker in Volge der trefflichen Erzählungen im sünsten Bande der "Straußsedern" dem Witz und der unerschöpflichem Laune des Bersassers des "Siegkried von Lindenberg" seine volle Anerstennung zu Theil werden lassen.

Der aufgeflarte Berr Beter Lebrecht hatte ben mobimol= lenben Lefern boch beffer gefallen, und fo follte benn fein Name einigen anbern Dichtungen gur Empfehlung bienen, mit beren phantaftifchem Inhalte feine biebere Berftanbigfeit wenig übereinftimmte. 'Schon in bem zweiten Theile feiner Gefdichte, ben ber jungere Nicolai ausbrucklich verlangt batte, fundigte er bie beabfichtigte Erneuerung einiger alten Boltomarchen an. Bugleich warnte er, man moge boch ja nicht jene Bolferomane, bie man auf ber Strafe fur einen Grofchen von alten Beibern faufe, verfpotten. "Siegfrieb" und bie "Saimonskinder", "Bergog Ernft" und "Genoveva" . feien reiner und enthielten mehr Poefie als bie Disgeburten einer wahnwitigen Phantafie in ben angeblichen Ritterroma= Die Berausgabe von "Beter Lebrecht's Bolfsmarchen" wurde vorbereitet. Raum batte es einen gludlichern Stoff fur Tied geben tonnen.

Sein Talent hatte um biefe Zeit eine neue reichere Entfaltung erfahren. Er hatte Gelegenheit gehabt es auszu-

fprechen, im Tone bes fpielenben Sumore wie bes tiefften Ernftes. Manches, mas fruher Gegenftanb trubfinniger Betrachtung gewesen war, erichien ibm jest in bellerem Lichte, und war es auch nicht moglich, bie Rathfel zu lofen, fo waren boch Sumor und icherzhafte Laune eine angenehmere und willtommenere Form bafür. Ueber Dichtung und Dichterwerke ging ihm eine neue Offenbarung auf. Entferntes trat ihm naber, Bereinzeltes ftrebte zueinander bin und rundete fich jum Gangen ab, Berfcoffenes eröffnete fich. Gin nie geahnter munderbarer Glang ichien über bas Leben binguge= ben, überall fab er es feimen und bluben, in anberm er= bobten Sinne fehrte ibm die Naturtrunfenheit ber erften Junglingejahre gurud. Bu Beiten fonnte er meinen er habe jest zuerft bas Auge aufgefclagen. Dies alles follte nun in feinen Dichtungen Geftalt gewinnen. Wie hatten Tieffinn und Leibenschaft, Sumor und Dig, bie Begeisterung fur bas ein= fach Bolfsthumliche, bas echte Naturgefühl, und bie rubelos bilbenbe Phantafie einen beffern Stoff finben fonnen als in ben alterthumlichen Bolfemarchen? In biefen halb tieffinnigen, halb findlichen Erzeugniffen einer unbefangenen und phantaflifch=fpielenden Bolfe= und Naturpoefie, die fich harmlos ihrem Bite wie ihrem Schmerze überließ, lagen alle jene Elemente beifammen. Diefe Schape ichienen nur bes Dichters gu bar= ren, ber im Befige bes Bauberwortes mar, bas fie gu beben vermochte.

Dem aufgeklarten Lesepublicum lagen biese alten Bolksgeschichten sehr fern. Längst glaubte man über bie Zeiten
hinaus zu sein, wo sie um ihrer felbst willen irgendeine Beachtung verdient hatten; man behandelte sie als altes Beibergeschwäß, dem höchstens noch eine Stelle in den Spinnstuben zu gönnen sei. Mufaus' Ernenerung hatte zum Theil
beshalb Beifall gesunden, weil sie jene Dichtungen mit der Ironie einer boberftebenben Bilbung betrachtete. In Tied's Umbichtungen wandte fich nun biefe Eronie gegen bie Befferwiffenden, gegen bie Aufgetlarten felbft. Wahrend fie Alles wiffen und erflären wollten, ericbien in biefen Marchen, be= ren Entftebung gar nicht nachzuweisen mar, bas naturlich Ergreifenbe, bas Tieffinnige und Dichterifche als ein Rath= felhaftes und Unerflärliches, bas aller Definitionen fpottet. Bauffg ift es bie unbewußte Naturfraft, in beren gebeimniß= vollem Buge allein Gulfe und Rettung liegt, mabrent bas übermeife, felbftzufriebene und vorwitige Sandeln und Daden ber Menfchen hemmend und verneinend eingreift. Go erichien als Thorheit mas fur Beisheit gegolten batte, und in bem kindischen ahnungslosen Spiele ber Thoren erschloß fich ein tiefer Sinn. Richt ohne beigenben Spott nannte Tied biefe alten Bilber, welche er feinen flugen Beitgenoffen porhielt, Ammen= und Rinbermarchen. Gine verdoppelte Fronie mar es, wenn feine fritifchen Berleger, indem fie fich an einzelne ihnen gufagenbe Buge bielten, biefen Bearbeitungen ber Bolfsmarchen Beifall ichenften, ohne zu ahnen, welche Satire auf fie und ihre Meinungegenoffen barin liege.

Im Jahre 1796 entstand die Dramatistrung des alten Märchens vom Blaubart. Er hatte es saft zu einer Tragöstie erweitert, in der die Lösung von den Ahnungen ausgeht, welche von den Klugen als Thorheit verspottet werden. In treuherziger Einsalt erschien der alte Sagenton in den "Haismonskindern", während die "Geschichte von den Schildbürgern" in dem Aberwig der Ueberweisheit, die Alles ergründen will und schließlich den Wald vor Bäumen nicht sieht, eine deutliche und derbe Satire der herrschenden Richtung gab. Kühn griff er die Aufklärer saft auf allen Punkten an. In der Charakteristik der schlidasschen Dichter waren Iffland und Kohebue nicht zu verkennen; auch an einis

gen Anspielungen auf bes alten Nicolai berühmte Beschreibung seiner Reise burch Deutschland fehlte es nicht. Bald barauf, 1797, entstand die "Geschichte von der schonen Magelone", und die dramatisirte Sage von "Karl von Berned", beren Herausgabe ber jungere Nicolai besonders wunschte, schloß sich in umgearbeiteter Gestalt diesem Märchenkreise trefflich an.

Eine ber anziehenbften biefer volfsthumlichen Erzählungen war Tied's eigene Erfindung, "Der blonde Etbert". Sie verbantte ihre Entftehung einer augenblicklichen Inspiration. Der jungere Nicolai munichte nichts febnlicher, als bas Ericeinen ber Marchen zu beschleunigen. Saufig hatte er ungebulbig bie Anfrage wieberholt, wie weit bas Manuscript vorgerudt fei, ober mas er unter ber Feber habe. Um ben Dranger zufriebenzuftellen hatte Tieck einmal auf gut Gluck geant= wortet: "Der blonbe Etbert!" Es mar ein Name, ber ibm in ben Mund gefommen war. Spater fiel ibm bie Leicht= fertigkeit auf bie Seele, mit welcher er eine Dichtung angefunbigt hatte, für bie er bisjest weber Fabel noch Ibee habe. Er feste fich jum Schreiben nieber. Da fant fich gu bem Namen ein Mann. Aus ber Erinnerung an bie Erzählungen feiner Dlutter tauchte bas Bilb jenes alten un= beimlichen Beibes auf, bas mit bem Sunde in menfchen= fceuer Abgefdiebenheit in ber Gutte fag. Es verband fich mit ben Bilbern ber einfamen und ichauerlichen Balbgrunbe, welche er oft burchftrichen hatte, und eine ergreifenbe Ergab= lung erwuche, bie ber vollethumlichen Sage irgenbeines Balbgebirges anzugehören ichien.

Als Tied fein Marchen im Kreise ber Freunde aus ben Correcturbogen vorlas, erfuhr bas Wort, welches im Mittelspunkte besselben stand, Walbeinsamkeit, eine scharfe Kritik. Wackenrober erklarte es fur unerhört und unbeutsch; wenigs

ftens muffe es beigen Balbeseinsamfeit. Die Uebrigen ftimm= ten bei. Umfonft fuchte Tied fein Bort, bas er unbefangen gebraucht batte, burch abnliche Bufammenfegungen gu vers theibigen. Er mußte endlich fcmeigen, ohne überzeugt zu fein, ftrich es aber nicht aus, und gewann ihm bas Burgerrecht in ber Literatur. 3m Jahre 1797 marb ber "Geftiefelte Rater" pollenbet. Es war ein genialer Burf, und er ge= lang auf bas glangenbite. Freilich ichloß fich weber biefer Stoff noch bie Behandlung an die frubern treubergigen Er= gablungen unmittelbar an. Aus Berrault's Marchen mar eine icarfe literarifche Satire geworben. Aber ichon bie Rectheit bes Contraftes mußte überrafden, und mehr noch, baß ein junger Autor, ber fich erft bilben follte, biefes fin= bifde Marchen, bas in ber That aus ber Ammenftube gu fommen ichien, einem erleuchteten Bublicum porzuführen magte.

Es war eine Rriegserflarung, nicht allein gegen bas Theater, fontern auch, mas bebenflicher mar, gegen die Autoritat bes Bublicums. In biefem phantaflifden Luftfpiel er= fcienen Bubne und Bublicum auf ber Bubne, fie ironifirten fich gegenseitig, und bas aufgestellte Bilb beiber mar nicht eben In die Philifterwelt ber gartlichen Bater und idmeidelbaft. unschulbigen Landleute Iffland's und Ropebue's trat breift und zuverfichtlich, ale fonne es nicht andere fein, ber "gefliefelte Rater", ber allein icon baburch bie gutgemeinte, aber befdrantte Ernfthaftigfeit jener Geftalten versvottete. In bem burgerlichen Schauspiele follte bie gemeine alltägliche Babricheinlichkeit fur bichterifde Babrbeit gelten; jest ericien es in bem grellften Lichte bes Lächerlichen, inbem es nicht nur bas Unwahrscheinliche, fonbern fogar bas Biberfinnige bulben mußte. Der einzige Bigige, ja Bernunftige in biefer ehr= baren Gefellichaft mar ber mit Schimpf und Schanbe ver= triebene und gefdmabte Sanswurft, beffen gemeiner Rame allein schon bem gebilbeten Publicum Ekel erregte, und der nun wieder zu Ehren gebracht werden sollte. Und abgeschmackt erschien das Publicum selbst, die Kunstrichter von Fach, die privilegirten Hüter des guten Geschmacks, die dessenungeachtet gerührt, belehrt und gebessert sein wollen, und in jedem Augenblick bereit sind, ihre Ansorderungen an Geschmack und Wahrheit mit Hülse der Füße durchzuseigen. Sier gab es alle Arten der Thorheit und Annahung, von dem hochmüthigen Kunstenthusiasmus die zur reinen Dummsheit. Der Vertreter jenes war ein Mann, dessen Lobrednerei Tieck vor allem verdrossen hatte, Böttiger, welcher in seinem unlängst erschienenn Buche, "Entwickelung des Issland's schen Spiels in vierzehn Rollen", dem Publicum in breiter Aussführung die Künstlergröße Issland's begreistich machen wollte.

Diefem verwegenen Spiele folgte 1797 ein zweites, vielleicht noch fühneres, welches er herausforbernd ein hiftori= fces Schauspiel nannte, "Die verkehrte Welt". Beranlaffung und Namen batte eine Boffe in Weife's vergeffenem "Bittauischen Schultheater" gegeben. Der Dichter felbft lebte ja in einer abnlich verkehrten Belt, wo bie Thorbeit fich als Weisheit breit machte, um ben Tieffinn als Thorheit zu verfcreien, wo man bie reinfte Brofa Boefie nannte, um biefe für immer zu exiliren. Apoll und ber Boet find verbannt, während ein Ruglichfeiteregent auf bem Parnag bacen und brauen läßt, und bie Mufen fich bequemen muffen, zu brauch= baren Berfonen zu werben, um bie Sochachtung bes guten Burgers zu verdienen. Während endlich bas Spiel mit bem Theater fo weit ging, bag Bufchauer und Schaufpieler ihre Blate miteinander taufchten, begleitete bie in Worte überfeste Mufit biefe tolle Welt mit bem Abagio ihrer fcmermuthigen Tone, und burch jenes betaubenbe Gefchrei bes Unverftandes flangen die vollen Accorde bes tiefften bichteri=

schen Ernstes. Hier fand fich auch die Andeutung, man solle die verkehrte Welt nur noch einmal umkehren, so werde schon die rechte zum Borschein kommen.

Rach folden Ausbrüchen bes Sumors burfte ber Dichter nicht mehr hoffen, mit feinen Befdugern und Berlegern im Einverftandniffe zu bleiben; jest mußten ihnen bie Augen aufgeben. Tied hatte gewunicht, mit bem letten Luftipiel bie "Strauffebern" abgufdliegen. Schon fruber batte er es ge= magt, ein fleines, unbebeutenbes Drama einzuschwärzen. Sest überfanbte er Nicolai bie brei erften Acte ber "Bertehrten Belt", bann ließ er nach einiger Beit bie beiben letten folgen. Doch bie Gebulb bes fritifirenden Berlegers mar er= fcopft. In eine wohlgemeinte Sammlung moralifder Er= gablungen, wie feine "Strauffebern", geborten fo excentrifde Ausgeburten ber Phantafie nicht hinein; und er follte nun gar noch zwei folche Stude gutheißen! Auch mar ber befceibene junge Schriftfteller, ber feinen Lehren fo aufmertfam ju folgen ichien, offenbar nichts weniger als fein Jun= ger, fonbern ein arger Reger, erfüllt von allen verponten und gefährlichen Phantaftereien. Doch zu bes jungen Mannes eigenem Beften befchloß er, ibm biesmal feine Deinung grundlich zu fagen. Er fandte bas Manufcript mit einem Briefe gurud, in welchem er ihn vor ben Irrmegen phantaftifcher Ercentricitat vaterlich marnte, wie vor übermuthiger Berspottung bes Bublicums, und ihm zu Gemuthe führte, bag Anlagen nur burch Fleig und Strenge zu bilben feien. Aber ber muthwillige Beift bes Luftfpiels hatte ben grundlichen Rritifer gerabe in biefem Augenblide ber Belehrung arg genedt. Er batte in feinem Gifer vollig uber= feben, bag es fich bier um ein einziges Drama bandle. Beil es ihm in zwei Senbungen zugegangen mar, hatte er zwei verfchiebene Luftspiele baraus gemacht! Den Bermit=

telungsvorschlag Nicolai's, eines davon biesmal noch passiren zu lassen, konnte Tieck natürlich nicht annehmen; er eilte ihn über seinen Irrthum aufzuklären, und erbat sich sein Lustspiel zurück.

Die Berleger waren mistrauisch geworben. Sie begannen seine Dichtungen zu burchmustern, und fanden balb genug in ihren eigenen Berlagsartikeln beutliche Spuren, daß ihr Schriftsteller ein Gegner der Aufklärung, wol gar ber Moral sei. Man hatte also im eigenen heerlager einen Keind beherbergt. Nach solchen Erfahrungen war an eine Ausgleichung nicht mehr zu benken. Sie war auch nicht mög-lich. Die Zeitalter ber vorgoethischen und nachgoethischen Boesse waren in ihren entschiedensten Bertretern auseinandergestoßen. Eine ganze Beriode der deutschen Literatur lag zwischen beiden, sie konnten sich nicht verstehen.

Die Verbindung mit dem jüngern Nicolai ging ihrem Ende entgegen. Nicht zufrieden mit dem, was Tieck ihm geliefert hatte, wünschte er voll unruhiger Bielthätigkeit bald diesen baid jenen Plan ausgeführt zu sehen, von dem er einen glücklichen Ersolg für sein Geschäft erwartete. Unter Anderm hatte er eine Anzahl von englischen Woderomanen zusammengebracht, welche übersetzt werden sollten. Da Tieckmit so schlecker Waare sich nicht befassen mochte, so ruhte jener doch nicht eher, als bis er die leidlichsten ausgesucht, und ihm einige Freunde nachgewiesen hatte, die bereit waren, sich der Arbeit zu unterziehen. Wackenroder mußte das "Klosker Netley", der Mussikdirector Wesselfely "Schloß Montsort" überzsetzen.

Gleich barauf kam er mit einem andern Plane zum Borfchein. Elife von ber Recke, die aus einer Anhängerin ber Myflif eine Freundin Nicolai's geworden war, fand in bent geselligen Kreisen, welche fich bei diesem versammelten,

in bobem Anfeben. Bier batte fie Tied's "Blaubart" ten= nen gelernt, und ben Gebanten bingeworfen, es muffe eine treffliche Aufgabe fur ben Dichter fein, bie frubere Gefchichte bes Blaubart und feiner feche Weiber zu fchreiben. Er tonne fich ale Menichenkenner und Charafterbarfteller bemabren, es gelte Leibenschaften zu zeichnen; bas Bange werbe ein treff= licher Stoff zu feinen pfpchologischen Gemalben fein. Diefe Aeußerung faßte ber jungere Ricolai auf, und Tied follte auf ber Stelle and Werk geben. Diefem mar indeg meberbie Aufgabe, noch bie Urt, wie fie geloft werben follte, ge= nebm. Das pebantifche Angtomiffren aller Fibern und Kasern, wie es in ben psychologistrenben und moralistrenben Romanen an ber Tagebordnung war, war ihm widerlich. Dennoch ging er auf ben Borfdlag ein, weil er einen Stoff gefunden zu haben meinte, ber ihm Bergnlaffung gebe, feine Unficht über bie Befdranftheit ber Moralvoefie noch einmal barzulegen.

Doch während der Arbeit erlahmte er; nur eine matte Geschichte hatte er zu Stande gebracht. Ein Streit, in den er mit dem Censor gerieth, verdarb den Spaß vollends, da dieser ihm vorwars, in dem einleitenden Capitel die Moral lächerlich gemacht zu haben. In einem Gespräche darüber kam man auf Boltaire's "Candide", und da Tieck dieses Buch als wahrhaft unmoralisch bezeichnete, zürnte jener noch mehr über die Anmaßlichkeit, mit welcher der junge Schristfteller ein weltberühmtes Buch anzugreisen wage, das ihm doch zum Borbilde gedient habe. Tieck mußte sich bezeichnete, seinleitung zum Besten der Moral umzuarbeiten. Diese Berzögerungen machten auch Nicolai ungehalten; er maß das Mislingen Tieck's Eigensinn bei, und um die Sache zum Abschluß zu bringen, gab er selbst die Erzählung unter einem geschmacklosen Titel heraus, der sie wihiger und

anziehender machen follte. Er nannte fie: "Eine wahre Fasmiliengeschichte, herausgegeben von Gottlieb Färber, Istambul bei heraktius Muruft, hofbuchhändler ber hohen Pforte, im Jahre ber hebschrah 1212."

Allmälig war aus bem Berleger ein Kritifer geworben. Er lobte, tabelte, ichalt, und mar icon mit ben frubern Dichtungen teineswegs zufrieben gemefen. Der "Rater" und bie "Schilbburger" maren ihm zu übermuthig, fie burchbrachen gu rudfictlos bie fichern fritifchen Gebege. Er fürchtete. man tonne am Ende gar ibn felbft fur Beter Lebrecht balten; er hatte baber jebe Berantwortlichfeit fur biefe excentri= fchen Brobucte abgelebnt. Bebenklicherweife aber batte er ber "Gefdichte ber Schilbburger" bie Erflarung angehangt, bag er nicht ber Berfaffer biefes Buches fei, vielmehr ben Inhalt beffelben erft nach bem Abbrucke kennen gelernt habe. Auch hatte er aus ähnlichen Grunden bie "Bolksmarchen" gegen ben anfänglichen Blan bereits mit bem britten Banbe abgefcbloffen.

Endlich fam es zu einem völligen Bruche. Wenngleich es ben Bolksmärchen nicht an Beifall fehlte, mahrend ber Berleger felbst ihnen benselben versagte, so hatte er bennoch ungeduldig einen bessern Erfolg erwartet, und griff nun in seinem Born über Dichter und Gebicht zu einer Maßregel, die ebenso eigenmächtig als unberechtigt war. Er fündigte 1799 Tieck's sammtliche Werke an, in zwölf Bänden, zu einem bedeutend herabgesetzen Preise, und ließ es dabei an spöttischen Bemerkungen nicht mangeln. Tieck's Freunde, dernen biese Dichtungen inzwischen liebgeworden waren, hatten wol gesagt, sie seien nicht für ben gewöhnlichen Lefer, sondern für den höhern Menschen geschrieben. Diese Wendung saste Ricolai auf. Eben um bem höhern Menschen den Ankauf zu erleichtern, habe er den Preis dieser Bücher herabgesetzt.

Aber biefe erfte Befammtausgabe war in feiner Sinfict was fie fein wollte. Weber enthielt fie alles, mas Tied gefdrieben hatte, noch war alles, mas fie enthielt in ber That von ihm, noch war fie endlich überhaupt eine neue Ausgabe. Bierin lag nicht allein eine boppelte Beeintrachtigung bes Berfaffers, fonbern auch eine Läufdung bes Bublicums. Es febl= ten bie Erzählungen in ben "Strauffebern", "Allamobbin", "Der Abichieb" und "Berr von Ruche", brei bramatifche Jugendverfuche, welche Backenrober mabrend Tied's Abmefenbeit 1797 hatte in Leipzig brucken laffen, um ben Freund zu überrafchen; es fehlte ber "Sternbalb" und bie "Bhantaffen über bie Runft", bie fammtlich in ben Sanben anderer Berleger waren. Dagegen mußte Tied es fich gefallen laffen, als Ueberfeger jener folechten Romane zu erfcheinen, vor benen er ge= warnt hatte. Endlich waren an biefer fogenannten neuen Ausgabe nur bie Titelblätter neu, welche als lockendes Ausbangefdilb ben alten Druden vorgefest worben maren.

Nach solchem Versahren blieb nur ber Rechtsweg übrig. Es kam zur Klage beim Stabtgericht. Nicolai verlor ben Broceß, und ber sernere Verkauf bieser unechten Ausgabe wurde ihm untersagt. Noch in bemselben Jahre starb er, nachdem sein Geschäft in der letzen Zeit mannichsach gezlitten hatte. Mit den Resten seiner Verlagsartikel gingen auch jene Titelblätter in den Besitz einer leipziger Buchhandslung über, und noch später ist diese erste angebliche Gesammtzausgabe von Tieck's Werken hin und wieder auf dem Büchersmarkt ausgetaucht, um die Kunde von den Ansängen seiner dichterischen Lausbahn zu verdunkeln und zu verwirren.

## 7. Alte und neue Freunde.

Das Jahr 1798 war für Tieck ein entscheibenbes. Mansches alte feste Band follte fich lofen, manches neue bebeustungenoll gefcungen werben.

Ruerft murbe ber treufte und bemahrtefte ber Freunde von Tied's Seite geriffen, Badenrober, mit bem er vom Rnaben jum Junglinge aufgewachsen mar und jest bas mann= lide Alter erreicht batte. Gerabe in biefem Augenblide ent= faltete nich Wadenrober's tiefer Ginn vollftanbig. Auch er batte fich in ber Stille zum Dichter herangebilbet. Seine Bebanten über bie Runft waren zu einem Abichluffe ge= fommen, und geftalteten fich nun zu einer Reibe bichte= rifder Bilber. Schuchtern hatte er fein Gebeimnig bieber bemahrt, und felbft feinem Freunde nicht mitzutheilen ge= Tied mar baber febr überrafcht, ale er bie erften Blatter erhielt. Er mußte fich eingesteben, bei aller Aner= fennung bes tiefen Gemuthe und Salente hatte er Badenrober fo Bebeutenbes nicht zugetraut. Seine frubern Berfuche maren nicht glucklich ausgefallen. Roch batte er ben Ton nicht finden tonnen, ber feinem eigenthumlichen Wefen entiprad. Er ichwantte in feinen Gebichten zwifden bem Bathos Schiller's und bem nuchternen Tone ber altern Soule. Roch weniger wollte es mit bem Drama gelingen. Tragobie folog bamit, bag bie Geliebte ohnmachtig in bie Arme bes Beliebten fintt. Diefer, um fie ins Leben gurud: gurufen, greift zu einigen Rrautern (bie Scene ift im Barten), er halt fie ihr an ben Mund, aber ungludlicherweise find fie giftig, und er tobtet baburch die Geliebte mit eigener Sand.

Die Runft mar es, burch welche Wackenrober auch in

ber Boefie mundig werben follte. Gine Reife, welche bie Freunde im Commer bes Jahres 1796 nad Dregben machten, führte gur Entbedung bes Gebeimniffes. Endlich wollten fie bie größten Berte ber alten italienifchen Meifter feben. Es mar eine Bilgerfahrt nach bem gelobten Lanbe, bas nur burd einen Bug burch bie Bufte zu erreichen mar. Denn bie Boftftrage nach Dreeben mar faum minber befcmerlich. Tage und Rachte lang foleppte fich bie Fahrpoft mubfelig burch ben Sand und bie trubfeligen Saiben ber Dart und ber Laufig. Diefe endlofen Rachtfahrten burch finftere Rieferwalbungen waren geeignet Bebanten gu erweden und Go entftanden auf biefer Reife bei Tied zwei Bebichte im erften Entwurfe, welche ben buftern Charatter jener Ginfamteit wiberfpiegelten. In ber Racht faben bie Reifenben weiße Steine gwifden ben Baumen hervorfdim= mern, welche als Begweifer, als Beiden im Balbe, gelegt fein mochten. Um fie fammelten fich jene ichaurigen Bhanta= flegebilbe, benen Tied in bem befannten Gebichte biefes Damens Leben gab. Diefe Steine verwandelten fich ihm in rachende Beichen, bie einen ichweren Frevel perhargen und zugleich verriethen. Dit biefen Bilbern wechfelten bann bie Gefühle fcmerglicher Berlaffenheit und Ginfamfeit, bie er in jenem Nachtliebe bes Banberers aussprach, ber ftill mei= nend feines Weges zieht und bie Sterne anruft.

Auf bieser Reise theilte auch Wadenrober sein Gehelmniß bem Freunde mit. Diese Darstellungen waren die Frucht der künstlerischen Studien, des Ausenthaltes in Nürnberg, der Besuche der Galerien zu Pommersselbe, Kaffel und Salzthal. Alles was er gesehen, was ihn entzückt und bezgeistert hatte, drückte er in dem einen Gedanken aus, der für ihn die vollste Wahrheit war, es sei ihm die Kunst eine andere Religion, zum Gegenstande eines heiligen Glaubens

geworben. Niemals konnte sich eine folche Ueberzeugung mit ben Theorien ber Runft und ber Kritik verföhnen, welche auf bem Boben ber Aufklärung gewachsen war.

Die Tied in ber Boefie, forberte Badenrober in ber Runft bas Einfache, Urfprüngliche. Nichts war ihm verhafter als bas bergebrachte Runftraifonnement, mochte es nun auftreten als Bergliebern bes Bangen, als verftanbiges Bergablen von Gingelheiten, in benen die Runftrichter ben Beift zu faffen vermeinten, ober mit ber Diene ber Unfehl= barteit, ale Suftem und Berleitung aus oberften Grundfagen. Die bamals häufig genannten Schriften von Rambohr, "Benus Urania" und andere hatten ben Freunden manchen Unftoß gegeben. Wie konnten biefe Runftrichter fo zuverfichtlich fprechen, ba fie weber Runft noch Begeifterung befagen? Dem allwiffenben Syftem ftellte Badenrober bie Begeifterung ent= gegen, als eine gebeimnifvolle Offenbarung, von welcher ber Runftler felbft nicht zu fagen wiffe, woher ber Beift mebe. Bu ber Quelle jener Gefühle führte fie Badenrober gurud, welche bie Theoretiter aus ber Seele wie aus ihren Lehr= buchern binaus bemonftriren wollten. Aus bem geheimniß= voll Göttlichen im Menichen flieg auch die Runft empor, und ibr Ausbrud mar bas Wert bes Meifters. Aber biefe Df= fenbarung in ber Runft ift nicht zu faffen wie ber Paragraph eines Lebrbuchs, Die Berfentung in bas Runftwert muß zur religiöfen Erhebung werben. Den Machtsprüchen unbulbfamer Suftematiter, Die bas nicht verfteben wollten, feste er ein fubnes und entichiebenes Bort entgegen, Aberglaube fei beffer als Spftemglaube.

Solche Gebanken und Gefühle wollte Madenrober anschaulich machen in einer Reihe von Bilbern, die er aus dem Leben und Wirken ber alten großen Meifter entlehnt hatte. Er wollte zeigen, wie jeder von ihnen bem Genius getreu, träftig und einfach gebilbet, und bas Göttliche in seiner Weise dargestellt habe, der große Rasael in seiner Gerrlichkeit, der kunstvolle Leonardo da Vinci, und vor allen Albrecht Dürer, der Vater der beutschen Kunst, still und ämsig, rein und fromm; wie ihnen allen die Religion ein erklärendes Buch gewesen sur das ganze Leben, und dieses selbst unter ihren händen zum Kunstwerke geworden sei. Viele dieser charakteristischen Zuge hatte Wackenroder aus Vasart's Walerchronik entlehnt.

Als Tied jene Blätter burchgelesen hatte, wollte es ihm trot alles Beifalls in seiner bamaligen fritischen Stimmung scheinen, Manches könne vielleicht noch wirksamer gesagt werzben. Er begann baher ben ersten Abschnitt "Rasael's Erzscheinung" umzuarbeiten, ein rasches Bersahren, welches er später als voreilig misbilligte, ba die ursprüngliche Darstellung seines Kreundes ohne Zweisel besser gewesen sei. Chenso machte er ben Bersuch, das über Leonardo da Vinci Gesagte in Verse umzusezen. Als er darauf von Dresden nach Halle ging, Reichardt zu besuchen, theilte er ihm die Dichtungen des Kreundes mit. Auch dieser stimmte in den Beisall ein, und nahm sogleich eine der Stizzen, "Das Chrengedächtniß Albrecht Dürer's" in sein Journal "Deutschland" auf.

Reichardt fand auch den Titel, unter dem diese Bilder dem Bublicum übergeben werden sollten. Sie waren durchweht von dem Geifte eines frommen Kunstglaubens, der einer versgangenen Zeit angehörte, in welcher die Begeisterung dem zersetzenden Verstande noch das Gleichgewicht hielt; eine solche Betrachtung des Kunstwertes schien in der Zeit geräuschvoller und selbstbewußter Thätigkeit kaum möglich. Sie wurde dasher einem einsachen Mönche zugeschrieben, der seine Zugend der Kunst widmete, und in klösterlicher Stille das Leben zu beschließen gedenkt. hinter ihm liegen Welt und Jugend,

aber die Begeisterung für die Kunst durchglüht ihn noch wie bamals, sie ist ihm zu einem Thelle seines Glaubens selbst geworden. In kunstlosen, aber ergreisenden Worten spricht er diesen Glauben aus, mit jener Ruhe, welche den sesten Ankergrund gesunden hat, der nicht mehr entrissen werden kann. Diese fromme Einfalt hatte an Lessing's Klosterbruder im "Nathan" erinnert, daher schlug Reichardt für diese Betrachtungen den tressenden Titel vor: "Herzensergiesungen eines kunstliebenden Klosterbruders." Tieck sügte die Vorrede und einige kleinere Aussäuge hinzu; dann erschien das Buch 1797 in Unger's Verlag.

Mehr ale einen Grund mochte Backenrober haben, fich nicht als Berfaffer zu nennen. Manchen Rampf hatte er in biefer Beit zu befteben, bavon gaben biefe Bergenbergieffungen Beugniß; fie waren es für ihn in vollem Sinne bes Much für bie Dufif hatte er einen leitenben und rathenden Freund in Belter gefunden. Doch je mehr fich fein Dor ber innern Sarmonie öffnete, befto verletenber wurden bie Dieflange bes außern Lebens. Er war in bie juriftifche Braris eingetreten. Aber wenig mar er fur eine folche Thatigfeit geeignet. Er follte Acten lefen ober felbft abfaffen über geringfügige Dinge bes Lebens, bie er verach= tete, bie fur ihn nicht ba waren. Wie oft flagte er nicht bem Freunde feine Leiben, wenn ber Augenblid brangte, und Actenftoge abgearbeitet werben follten, und er weber Cammlung noch Ueberficht finden fonnte, um bie verhaßte Arbeit jum Abichluffe zu bringen. Wie Tied manches Mal in ben Schüleriahren aus ber Noth geholfen hatte, fo bewährte er fich auch jest. Schnell entschloffen feste er fich nieber, und brachte fo gut er es vermochte bas Referat zu Stanbe.

Es war flar, auf biefem Wege mußte ber Freund gu Grunbe geben. Un ben Burgeln feines Lebens nagte ber

gebeime Gram, feinem mabren Berufe nicht folgen gu tonnen. Auch nach Tied's Meinung war bies bie Runft. Da er bei bem alten Badenrober etwas galt, fo unternahm er mit mehr Auberficht als Erfolg bas fdwierige Bert ihn umguftimmen. Diefer batte von bem Freunde feines Sobnes eine gunftige Meinung, als von einem verftanbigen jungen Manne, an beffen Unterhaltungen man wol Gefallen finden fonne. Tied fucte ibm begreiflich zu machen, wie es bas Beil bes Sohnes erforbere, bag er fich fur bie Dufit ausbilbe. Richt obne Staunen borte ber alte Badenrober biefe breifte Rebe Bon einem Muffer batte er bie geringften Begriffe, an. und feinen Sohn batte er zu einem nutlichen Burger ergo: "Sie meinen wol gar, mein Sohn foll fo ein Mufitant werben, ber ju hochzeiten auffpielt?" fragte er mit fcneibenber Scharfe bagegen. Bei folden Anfichten horte jebe Goffnung auf Berftanbigung auf.

So verzehrte fich Wackenrober in innerm Biberftreite. Während er von Musik und Malerei träumte, zogen Pflichtgefühl und Kindesliebe ihn nach der andern Seite hin. Das Geschäftsleben aufzugeben, war ohne seinen Bater tief zu kränken, nicht möglich. Aber er fühlte, trop seines guten Willens werde er den Anforderungen, die gemacht wurden, nicht genügen können.

Diesen schmerzlichen Seelenzustand hatte er in seinen Gerzensergießungen in bem musikalischen Leben Joseph Bergelinger's geschilbert. Er war jener Knabe, ber mit seiner Musiksehnsucht und Begeisterung bem thätigen und verständigen Bater gegenübersteht, ber ihn nöthigen will sich nütlich zu beschäftigen wie er selbst. Er war es, ber jebe Seite in seinen Lehrbüchern zehn mal überlesen mußte, ohne sie zu sassen, während die Seele ihre innerlichen Phantasten sortsang. Es waren Erinnerungen an die Träume der Stu-

bentenzeit, wenn er ben Leibenden aus dem Baterhause entischen ließ, um sich seiner Kunst in die Arme zu wersen. Dann mochten ihn wol geheime Zweisel beschleichen, ob er den höchsten schöpferischen Beruf habe, wenn er seinen Berglinger mit dem Gefühl bitterer Enttäuschung gestehen läßt, daß Sehnsucht und Phantasie mehr versprechen, als Talent und Leben gewähren, daß die Begeisterung, die den Wierestand des Lebens schöpferisch überwinden soll, von flärkerem Metall sein müsse, daß sein Beruf vielleicht mehr der Genuß als die Ausübung der Kunst seine Begeisterung war eine stille Glut, die Alles durchzog, was er dachte und sprach, aber auch seine Jugend und sein Leben verzehrte.

Er war zerfallen mit sich und seiner Art zu sein, der Gegenwart überdrüffig, ohne Hoffnung für die Zukunft. Leicht würde eine zarte Natur wie die seine Schwereres erstragen haben, wenn sie mit sich einig geworden wäre; an diesem quälenden Wiberspruche ging sie zu Grunde. Seine Gesundheit wankte; er kränkelte, es entwickelte sich ein Nerwensieber. Am 13. Februar 1798 starb er fünsundzwanzig Jahre alt. Es war ihm gegeben, unter Kampf und Streit die höchsten Entzückungen der Kunst in sich zu erleben, er hatte sie ausgesprochen, dann war er gestorben. Sein Leben war ein kurzes, aber darum nicht schwerzenfreies; doch war es still, rein und voll künstlerischen Glaubens gewesen, wie das jener alten Meister, von deren Bildern seine Seele erfüllt war.

Rächft bem Bater traf biefer Schlag Niemand harter als Tieck. Behn Jahre ber reichsten Entwickelung hatte er mit biefem Freunde verlebt. Es gab nichts in Leben, Poefie und Kunft, was sie nicht besprochen hatten. Es war eine Freundschaft hervorgegangen aus ber Gleichheit ber höchsten Seelenstimmungen. In ber letten Zeit hatten sie für eine tiefere Auffaffung der Poesie und Kunst gemeinschaftlich gestämpft.

Und in biefem Sinne wirfte Tiedt weiter. Er feste bem bingefchiedenen Freunde ein Denfmal, bas ein Beugniß ib= res gemeinsamen Lebens in ber Runft fein follte. In einer eigenen Dichtung führte er bie Ibeen bes Rlofterbruders weiter aus. Dies war ber "Sternbalb". Schon in Murnberg hatten bie Freunde ben Gebanten gefagt bie alte voltsthumliche Runftwelt wieder zu beleben. Unter ben verschiedenar= tigften Arbeiten batte Tied biefen Blan feftgehalten. Bu ben "Bergenbergiegungen" hatte er einen Beitrag gegeben, in bem ber Charafter bes "Sternbald" bereits vollftanbig ausgebilbet war. Es ift ber Brief bes jungen beutichen Malers, ber aus ber Schule feines Meiftere Albrecht Durer nach Rom gegangen ift, und unter ben Werten Rafael's und ber großen Italiener ein neues Leben in ber Runft beginnt. In bem letten Lebensighre Badenrober's batte er biefe Bebanten mit verdoppeltem Gifer wieber aufgenommen, und mit bem Freunde auf manchem Spaziergange im Thier= garten befprochen. Er munichte lebhaft, auch biefer moge an ber Ausführung Theil nehmen. Bogernd willigte endlich Badenrober ein, und übernahm bie Bearbeitung gewiffer Capitel. Auch biefe altbeutiche Gefchichte follte bann unter bem Ramen bes Rlofterbrubers ericheinen. Doch gleich barauf ertrantte Badenrober, bevor er noch an bie Lofung feiner Aufgabe geben fonnte. Die Geftalten ber beutichen Runft= welt und ber Bedanke an bie eben entworfene Dichtung erfüllte Die Phantafie feiner letten Tage. Unterbeffen hatte Tieck bereits begonnen, und unter ben Schmerzen jenes berben Berluftes vollenbete er bie erften Bucher. Er fonnte fie nur mit ber Rlage abichließen , daß er ohne den Beiffand bes Freundes babe queführen muffen, mas in ber Ibee beiben geborte.

Er führte in seiner Dichtung ben Junger burch bie versichiebenen Stufen ber Kunst bis nach Rom. Aus ber Berkstätt Albrecht Durer's geht ber einsache und schlichte Schüler hervor. Er sieht die beutschen und italienischen Kunststätten in Leyben, Strasburg und Florenz; in Rom mit bem Ansblick von Michel Angelo's jüngstem Gericht schließt der erste Theil seiner Lehrjahre. Tiech's Gedanken über beutsche Art und Kunst, seine Erinnerungen an Nürnberg, seine Gespräche mit bem Freunde, Alles hatte hier eine dichterische Gestalt gewonnen. Der innige und warme Ton des Klosterbrubers klang auch durch biese Malergeschichte.

Den Abschluß bieser Thatigkeit machte bie Herausgabe von Wackenrober's Nachlaß, in dem sich Manches sand, was für einen zweiten Theil der "Serzensergießungen" bestimmt gewesen war. Es waren die Stizzen aus Dürer's Leben, und Einiges was unter Berglinger's Namen geschrieben war. In Berbindung mit eigenen Aussähen ähnlichen Inhalts gab sie Tieck 1799 als ein Bermächtniß Wackenrober's herzaus unter dem Titel: "Phantasien über die Kunst." Das geistige Leben der Freunde hatte in drei verschiedenen Werzen einen dauernden Ausbruck gewonnen, welcher für die Boesie wie für die Kunst nicht ohne bedeutende Folgen blieb.

In ber Zeit dieses Berlustes gefialtete sich auch das Berhältniß zu Bernhardi anders. An die Stelle der Offenheit, welche früher zwischen ihnen geherrscht hatte, begann eine vorsichtige Zurüchaltung zu treten. Fast hatte es den Anschein, als wenn sich Bernhardi in eben dem Maße von Tieck entsernte, als er sich bessen Schwester Sophie näherte, mit der er sich später verlobte. Auch Tieck hatte sich 1796 mit der Schwägerin Reichard's in Giebichenstein verlobt. Es sehlte nicht an kleinen Neckereien und Angrissen, die den Charakter der Gereiztheit annahmen.

Bernhardi marf Tied, bem Goethe-Enthuftaften, in ben wieberfehrenben Rampfen gegen bie alte Schule Lauigfeit vor, ober wol gar, bag er feine Anficht verleugne. Wie bei Dicolai hatte er fich auch manchem anbern Burbentrager ber Aufflärung gegenüber ichweigend und borend verhalten; fle waren nicht zu befehren, und zu feiner Beruhigung eine Sirabe über Goethe zu geben, erichien ihm nuglos und lacher= Diemand fannte und wurdigte bie Meinungen ber Begner beffer ale er, bavon hatte er mannichfache Beweise gegeben; immerbin mochte er ihnen bas Bergnugen laffen fich in breiter Ausführlichkeit Luft zu machen. Aber biefe ruhige Sicherheit galt für Ralte, Zweibeutigkeit und Mangel an Begeifterung. Dies gab Bernhardi fogar zu einigen fati= rifden Bilbern Beranlaffung, beren treffliche Ausführung Tied bereitwillig anerkannte, wenngleich er einfah, man babe ihm bamit einen Spiegel vorhalten wollen. Fint, aus beffen Leben feche Stunden gefchilbert wurben, war Niemand anbere ale er. De mibufiaftifche Unbeter Goethe's erfchien bier aus fluger, bieterhaltiger Berechnung vor bem machtigen Gegner bes Dichters als zweibeutiger Rritifer. 'Und nichts lag Tied's offenem Charafter ferner als biefe berech= nenbe Beltflugheit.

Man konnte nicht rückhaltloser und uneigennütziger sein, als er gegen Bernhardi gewesen war. Er hatte ihm früsher das kleine Trauerspiel "Der Abschied" überlassen, für bessen Bersassen jener zu gelten wünschte. Dann hatte Bernshardi das Märchen "Die Versöhnung" dem "Archiv der Zeit" als seine Arbeit überschiekt, und die Erzählung "Almansor" nahm er in ein Buch auf, welches er "Resseln" nannte, und unter dem Namen Falkenhann herausgab. Als er den "Abdallah" im Manuscript gelesen hatte, schrieb er davon angeregt einen Ritterroman "Die Unsichtbaren", der 1794 in zwei Bänden

in Salle erschien. Sier hatte er sich Ernst Winter genannt. Es war eine Nachbildung bes "Abballah", die um mehrere Monate früher burch ben Druck bekannt ward als das Borzbild, freilich ohne einen irgend merklichen Eindruck zu maschen. Ja auf den "Abballah" selbst erhob er eine Art von Anspruch, indem er Tieck einmal andeutete, daß ohne große Opfer, welche er gebracht habe, und ohne seine Beihülse dieser Roman wol niemals zum Abschluß gekommen sein würde. Doch bei dieser Behauptung riß Tieck's Geduld. Es war auf einem Spaziergange; ohne ein Wort erwidern zu können, wandte er Bernhardi den Rücken und schlug einen andern Weg ein. Endlich ließ dieser es sich gefallen, als der Berfasser der "Berkehrten Welt" aufzutreten.

Durch ben "Rlosterbruber" und ben "Sternbalb" war Tieck mit bem Buchhändler Unger in nähere Berbindung gekommen. Dieser Mann erfreute sich eines nicht unbedeutenden Ruses unter Künftlern und Gelehrten. Neben seinem buchhändlerischen Geschäfte, mit dem eine Druckerei verbunden war, übte er selbst den Holzschnitt und fand Anerkennung. Seine Frau war liebenswürdig, talentvoll, vielseitig gebildet und als Schriftstellerin aufgetreten. Manches hatte sie aus fremden Literaturen übersetzt, sich aber auch in eigenen Darstellungen versucht. Ihre Pensionsgeschichte "Julchen Grünzthal" wurde gern gelesen, und war von A. W. Schlegel günstig beurtheilt worden. Unger's Haus war ein sehr geselliges; man traf stets die beste Gesellschaft, und Tieck hatte manche heitere und angenehme Stunde baselbst verlebt.

Unger munichte, eine von Tiect's neuesten Dichtungen in Berlag zu nehmen. Dieser beschloß ihm die von Ri= colai zuruckgewiesene "Bertehrte Welt" zu übergeben. Unger, ein heiterer Mann, versprach sich bas Beste bavon, und hatte eine kleine Gesellschaft von Freunden eingeladen, vor denen das Luftspiel gelesen werden sollte. Er selbst kannte es noch nicht. Der Dichter begann zu lesen. Er hatte in voller Laune geschrieben, und glaubte diesmal seines Ersolges sicher zu sein. Doch war es schon eine unangenehme Enttäuschung, als bei den Stellen, wo er ein unauslöschliches Gelächter erwartet hatte, sich kein Mund öffnen wollte. Als er zu Ende gelesen hatte, sah er nur ernste, lange Gessichter. Ein frosliges Schweigen herrschte, Niemand wußte ein Wort zu sinden. Endlich kam der verlegene Verleger schüchtern mit der Sprache heraus. Auch er sand diese Dichtung doch zu sonderhar und abweichend vom Gewöhnlichen, um sich zur lebernahme derselben entschließen zu können.

Berbrieflich über biefe zweite Abweifung bes Scherzes, warf Tied bas Manuscript bei Seite, und fchentte es nach einiger Zeit Bernhardi. "Mache bamit was bu willft!" fagte er. Diefer gab foeben eine Sammlung fatirifder Sfig= gen und Ergablungen heraus, "Die Bambocciaben", beren erfter Theil 1797 anonym bei Mgurer erfchienen war. 1799 folgte ber zweite Theil, ber außer einigen Erzählungen von Tied's'Schwefter auch bie "Berfehrte Belt" enthielt. Auf Bernbarbi's Bunfch fchrieb Tied biesmal bie Borrebe, unter bie jener bann feinen Namen feste. Er war gutmuthig genug zu versichern, Bernhardi habe ben Blan zu biefem Luftfpiel mit ihm gemeinfam entworfen, und baffelbe zum Theil auch ausgearbeitet. Mit ber Freigebigfeit bes Reichen, bie er icon in fruber Jugend gezeigt batte, gab er feine Schage bin, und überließ es gern Andern, fich ihrer zu ruhmen. Richt im folgen Befite, fonbern in bem ununterbrochenen lebenbigen Schaffen fant er feine Befriedigung.

Um biefe Beit entwarf er einen teden Plan gu einem fatirifchen Feldzuge gegen bie aberwitigen Ritterromane, an

bem auch feine Schwefter und Bernhardi Theil nehmen Das Bublicum follte auf die Brobe geftellt wer= wollten. Bei Maurer war ein graufiges Machwert biefer Art unter bem abgeschmadten Titel erschienen: "Er nahm bie Silberlode bes Enthaupteten und gerftorte bas Femge= richt." Ale Berfaffer murbe Bichoffe genannt. Diefe Albern= beiten follten nicht nur fortgefest, fonbern womoglich über= boten werben. Done einen gemeinfamen Plan gemacht gu haben, begann jeber ber brei Mitarbeiter fur fich ju fchreiben ; fpater wollte man bie Theile aneinanderfegen und irgenbeinen Busammenhang hineinbringen. Tied fuchte ben Tyrannen zu übertyrannen, und burch eine Reibe von Ue= bertreibungen bie vermeintliche Belbengroße jener prableri= ichen Rlopffechter in ihrer gangen Lacherlichkeit zu zeigen. Der helb fitt eingekerkert in einem Thurme. Sein Freund flettert an bemfelben hinauf, und ba er fonft fein anderes Bertzeug bei fich führt, gerbeißt er tapfer mit feinen gemaltigen Babnen bas eiferne Gitterwert vor bem genfter, und entführt ben gefangenen Belben. Schon hatte fich ber Berleger bereit erflärt, Die Fortfepung bes beliebten Romans gu übernehmen, als ihm noch zeitig genug ber Muthwille, melder babinter ftedte, burch Bernhardi verrathen wurde, und nun unterblieb bie gange Sache.

Endlich hatte Friedrich Tied 1797 Berlin verlaffen. Er hatte seine erste Kunftreise angetreten, und Wilhem von humboldt und Burgsborff nach Dresben begleitet, dann nach Wien. Die ursprüngliche Absicht, nach Italien zu gehen, war bei den damaligen Verhältniffen nicht durchzusühren; man war baber nach Paris gegangen, wo er seine kunstlerischen Studien fortsetzte.

Doch gewann Lied zwei neue Freunde, welche mit ihm für bas Leben verbunden bleiben follten, A. B. Schlegel

und Steffens, beren Singutritt mit andern bedeutenben Do= menten feines Lebens gufammenfallt.

Obwol er mit dem jungern Schlegel seit einigen Jahren befreundet war, so hatte doch seine persönliche Berbindung mit dem ältern Bruder einen literarischen Ursprung. A. B. Schlegel hatte einen kritischzenialen Blid für Alles, was der Kunft und Boesie angehörte, und ein nicht minder großes Talent für die vollendete Form. Wizig und schlagsertig, war er ein scharfer Gegner aller pedantischen Geschmacklosigkeit und Beschränkleit. Ein seltenes gelehrtes Wissen in den alten und neuen Sprachen, und ein klarer Ueberblick ihrer Literatur stand ihm zu Gebote. Er war ein Verkündiger Goethe's, und seine Kritiken in der "Zenaischen Literaturzeitung" hatten nicht wenig dazu beigetragen, deren wissenschaftliche Bebeutung zu heben; die ersten Bände seiner Ueberssetzung Shakspeare's waren bereits 1797 in Unger's Verlag erschienen.

Er war auf Tiect's Dichtungen aufmerksam geworben. Die Bearbeitung bes "Sturms" hatte er in ber "Zenaischen Literaturzeitung" von 1797 beurtheilt, und wenngleich er an ber jugendlichen Arbeit Manches auszusezen fand, so schien sie doch zu bedeutenden Hoffnungen zu berechtigen. Liebe und Kenntniß seines Dichters konnte er dem Berfasser nicht absprechen. Gleich darauf hatte er in der Anzeige der Einzelausgabe des "Blaubart" und des "Gestiefelten Katers" den Dichter als einen solchen, als einen wirklich dichtenden, willsommen geheißen, und in den ernsten wie in den humozisstischen Jügen bereits eine Meisterhand erkannt. Dies sührte zu einem Brieswechsel. Tieck übersandte dem Kritiker die "Bolksmärchen", und noch vor Ablauf des Jahres sprach Schlegel den Bunsch aus, seine persönliche Bekanntschaft zu maschen. Zugleich fügte er eine kurze Kritik der "Bolksmärchen"

selbst hinzu. In bem "Blonden Etbert" fand er Goethe's reizenden Ueberstuß wieder bei gleicher Klarheit und Mäßigung, ebenso in einigen Liedern der "Magelone". Es schien ihm bas nicht minder eine Folge ursprünglicher Verwandtschaft der Geister als tiefen Studiums. Dieselbe Ansicht sprach er auch im "Athenaum" aus.

Anfang Sommers 1798 kam A. B. Schlegel auf einige Bochen nach Berlin. Man verftänbigte fich nach allen Richtungen. Shakspeare, bas gemeinsame Studium ber ältern englischen und spanischen Literatur, warb eine Quelle bes fruchtbarften Gebankenaustausches. Schlegel trat ganz ben Freunden bei, welche fich um Tieck gesammelt hatten. Die bier herrschenden Ibeen gewannen in ihm einen gefürchteten Bertreter in der kritischen Welt.

Er wohnte bei feinem Berleger Unger, ber in einem nahes gelegenen Theile bes Thiergartens, im sogenannten Schnigarten, ein haus bezogen hatte, wo man unter schattigen Bausmen ben Staub und bas Geräusch ber großen Stabt vergaß. hier hatte auch Tieck seine Wohnung. Täglich sah man sich, im geistigen Berkehr wuchsen Kuhnheit und Juversicht.

Indeß gefellten sich diesem Kreise auch andere Elemente bei, die zu bemselben nicht zu passen schienen. Schlegel ftand in näherer Beziehung zu Issand. Er wünschte die Aufführung bes "hamlet" nach seiner Uebersetzung, und konnte Issand seine Bewunderung als Schausvieler nicht versagen. Auch Tied suchte er für den geseierten Künstler zu gewinnen; doch dieser vermochte jenen weder als dramatischen Schriftsteller anzuerkennen, noch konnte er in die Bewunderung seines Spiels einstimmen; hatte er doch den Commentator desselben diese Bewunderung übel entgelten lassen. Es war ihm unbegreislich, wie man Issand's großes, aber doch immer kleinlich berechnendes Talent der kühnen Genialität Fled's

vorziehen konnte. So meisterhaft er auch in mittlern, gemässigten ober komischen Rollen sein konnte, so war sein Spiel doch ein aus vielen kleinen Strichen mühsam zusammengesetztes Bild, das überall Absicht verrieth. Unter diesen kunktlichen Einzelheiten ging die Natur verloren. Obgleich Issland sich freundlich und entgegenkommend zeigte, und auch seine Anerkennung des "Sternbald" glaubte aussprechen zu mussen, so konnte Tieck doch kein Butrauen zu ihm kassen. Er meinte auch hier Berechnung und Manier zu erkennen, und wiederholte seine Ansicht, ihn nicht in ihren Kreis hinzeinzuziehen, zu dem er nicht passe; er sei eine doppelsettige Natur, der es an innerer Wahrheit seble.

Da indeß auch Reichardt von Halle aus in dauernder Berbindung mit Iffland geblieben und ihm nicht minder gunftig gesonnen war, so kam es zu einem gemeinsamen Blane, in welchen sich auch Tieck hineinziehen ließ. Reichardt wunschte eine neue Oper auf das berliner Theater zu bringen, und nicht minder angelegentlich, Tieck möge den Tert dichten. Zuerst hatte er Shakspeare's "Was ihr wollt" vorgeschlagen, ihm dann aber freie Sand gelassen. Die Märchenwelt, welche Tieck wieder aufgeschlossen hatte, seine phantastischlichslyrische Richtung, manche seiner ältern Lieder, die in ihrer rhythmischen Freiheit der Musik entgegenzukommen schienen, alles mußte für einen solchen Versuch sprechen. Er selbst war schon früher auf den Gedanken gekommen, in einem Schauspiele die Recitation mit der Rustik zu verbinden.

Er nahm einen Plan aus frühester Zeit wieder auf, welchen er in ähnlicher Weise in dem Luftspiel "Das Reh," zu bearbeiten versucht hatte. Shakspeare's "Sturm", Gozzi war dabei nicht ohne Einfluß gewesen. Zett gestaltete sich daraus das musikalische Märchen, "Das Ungeheuer und der bezauberte Walb", in welchem sich wiederum die All=

tagswelt-und das Wunder, Profa und Boefie in dem Dialoge und im musikalischen Theile entgegentraten. Componist und Schauspieler waren damit einverstanden, schon wurden Beradredungen im Einzelnen getroffen. Istland und Fleck sollten die beiden Hauptvertreter der prosaischen Welt, den König und seinen Minister spielen. Alles schien im besten Gange zu sein, als plöglich von der eifrig gewünschten Oper nicht mehr die Rede war. Man hatte Anstände gesunden, welche man nicht aussprechen wollte oder konnte. Nach längerer Zeit gab man Tieck das Manuscript stillschweigend zurück, und Reichardt componirte statt dessen ein gewöhnliches Zauberstück von Kozebue.

Nicht besser ging es später einmal mit bem Trauerspiel "Karl von Berned", welches ein beliebter Schauspier zu seinem Benesiz ausersehen hatte, um es bann ebenfalls ohne Angabe eines Grundes fallen zu lassen. Nicht minder scheiterten andere Plane, an benen auch Schlegel Antheil genommen hatte, wie man auf die Bühne einwirken könne. Namentlich hatte man an die Einrichtung antiker Dramen, z. B. des "Dedipus", für die Darstellung gedacht.

Ein Jahr später, 1799, kam Steffens nach Berlin. Schon in Jena hatte er Tied's Namen gehört, und war mit seinen Dichtungen bekannt geworben. Jest wünschte er ihn persönlich kennen zu lernen. Eines Morgens suchte er ihn in seiner Wohnung auf, ben Abend besselben Tages trasen sie wiederum in einer Gesellschaft zusammen, welche Reichardt, der sich vorübergehend in Berlin aushielt, veranstaltet hatte. Obgleich diese erste Berührung zwischen Tied und Steffens kaum mehr als ein äußerliches Begegnen war, so theilten sie doch genug miteinander, um daraus ein dauerndes Verhältniß zu gewinnen. Denn auch Steffens, der begeisterte Anhänger der neuen Naturphilosophie, suchte

nur auf einem andern Wege das Einfache, das Ursprüngsliche, die Natur.

Endlich noch in anderer Sinfict war fur Tied bas Jahr 1798 ein bedeutenbes geworben. Gine lang gehegte Soffnung ging in Erfüllung. Er beirathete Amalie Alberti, und trat fomit in ben Rreis ber Bermanbtichaft Reichardt's ein. In welchem erregten, ja vifionaren Buftanbe er in biefer Beit war, bewies ein fonberbares Greignig, welches er erlebte. Boll Sehnfucht, feine Braut wieberzuseben, ging er ihr auf ber Bofffrage nach Samburg, von wo fie fommen follte, entgegen. In einer einfamen Balbichente binter Tegel, einige Meilen von Berlin, befchloß er fie zu erwarten. als fie in ihre Baterftabt gurudfehrte, batte er ihr bis gu berfelben Stelle bas Beleit gegeben. Er fannte bas Saus, feine Umgebungen, ben Weg babin genau. Ungebulbig, in ber Ahnung naben Gludes, fingend und Berfe berfagenb, wie bie Ueberschmanglichkeit bes Augenblick fie ihm eingab, eilte er vorwarts. Da erblicte er fruber, als er erwartet hatte, bie Schenke an bem Graben auf ber rechten Seite bes Weges. Er ftutte; bas Saus lag hinter Tegel, und feiner Meinung nach hatte er biefen Ort noch nicht erreicht; irrte er nicht, fo lag es linke, nicht rechts am Wege, und boch fab er es beutlich bor fich! Er fab ben Baun, ber es umgab, ben wohlbekannten biden Wirth in ber Thur, bie Subner auf bem Sofe. Es fonnte fein Irrthum fein; nur fucte er vergeblich einen Weg über ben Graben, ber ibn von bem Saufe trennte. Er entichließt fich jum Sprunge; aber er fpringt ju turg und fallt. blidt auf, fieht fich im Graben liegen, und weit umber nichts als Felb; bas Saus fammt Wirth und Gubnern war verschwunden. Es war eine Bifton gewesen; feine Sebnsucht hatte bie Birflichkeit pormeggenommen. Bis gur

Balbichenke felbft mußte er noch eine bebeutenbe Strede Beges zurudlegen.

## 8. Romantische Dichtungen.

Nach manchen Unterbrechungen war endlich auch ber "Zerbino" zum Abschluß gekommen; bei Frommann in Jena sollte er erscheinen. Die erste Idee, der Entwurf und ein Theil der Aussührung gehörten einer frühern Zeit an. Diese Dichstung war vor dem "Gestieselten Kater" entstanden und dann neben der "Berkehrten Welt" hergegangen; später als beide wurde sie jest beendet. Schon 1796 hatte er die drei ersten Acte niedergeschrieben, 1797 die beiden solgenden, im nächsten Jahre endlich den Schluß hinzugesügt.

Rach Form und Inhalt reihte sie sich ben beiben andern satirischen Spielen an. Roch schärfer, noch kühner drückte sie bieselben Gebanken aus. Sie verbreitete sich über einen gröstern Raum, und war saft noch phantastischer. Ursprünglich sür die "Bolksmärchen" bestimmt, bezeichnete er sie als eine Art von Fortsetzung bes "Gestieselten Katers". Die aufgestärte Welt der Prosa erscheint in dem Staate König Gottlieb's, welcher dem patriotischen Eiser des Katers den Thron verdankt, vollständig organisitrt. Auf allen Gebieten der Thätigeit ist hier die schildaische Ueberweisheit zu Sause, die Thorheit der Klugheit mit allen ihren Abgeschmacktheiten. Der Dichter hatte den Kreis vollständig beschrieben, aus welchem die früheren Lustspiele nur Einzelnes herausnehmen. Der Hof und der Staat mit seinem Mechanismus, das Theater und die Schule, die Gelehrten und die Schussteller, die Philoso-

phie und die Boefie waren als Trager einer eiteln, felbftgenügfamen und beidranften Aufflarung bingeftellt. Die= berum ber Sanswurft und ber alte Ronig, bei bem im fin= bifden Greifenalter ftatt ber patentirten Bilbung und Ber= ftanbigfeit bie Poefie fich eingefunden bat, find bie Bertreter einer tiefern Anficht, und gelten barum allen Aufgetlarten und ben nublichen Burgern für unbeilbare Narren. Sie find mit einem gefährlichen Wefen behaftet, welches als epi= bemifche Rrantheit um fich zu greifen brobt. Diefem Staate ber flappernben Betriebfamfeit, ber fabrifartigen Thatigfeit, in welchem bie Bilbung producirt, und als Artifel bes Sanbels vertrieben wird, tritt die flille idplifche Belt der Boefie ge= genüber mit ihren naturlichen, urfprünglichen Rlangen ber Liebe und Unichulb, bes Schmerzes und ber Leibenichaft. Bu ienem Bilbe bes aufgetlarten Lebens hatten fich einzelne Buge, Farben und Beftalten in Fulle bergugebrangt. Manches hatte Tied gefeben und gehort, was bezeichnender mar, ale bie Erfindung es hatte geben fonnen. So fam eine grelle Localfarbe binein, obgleich bittere perfonliche Satire bem Cha= rafter bes Dichters fern lag, und er nur bas Borrecht bes phantaftifden Scherzes fur bie Boefie in Ansbruch nahm.

Mit biesem Luftspiele hatte jener jugenbliche, fturmenbe humor sich gesättigt. Noch einmal ergoß er fich in seinen muthwilligsten, fonberbarften Einfällen. In die reizende Bildniß bichterischer Begeisterung, in den Garten der Poeste führte er die irrenden Ritter des guten Geschmacks, um sie dann neckend und höhnend auf öbe Steppen und Sanbstächen hinauszutreiben, wo der Wind den klugen Gellsehern die wirbelnden Staubwolken in die Augen jagt und sie mit Sanderegen überschüttet.

Aber biefer jugenblich fuhnen Behandlung bes Lebens, ber heitern Anschauung und ber phantaftischen Luft, welche

ben Dichter aus ben trubften Stimmungen gerettet hatte, ftand eine bebeutenbe Wenbung bevor.

In ben Stunden ber Berfuchung hatte Tied Troft in feinem Talente, in bem Glauben an bie Boefie gefunden, in ber innern Selbstgewißbeit, ohne welche fie nicht bentbar Gerabe ba erkannte er fie, wo bie gebilbeten Tonangeber fie nicht feben wollten. Diefer Begenfat batte feinen humor herausgeforbert, und verwegen im Befige eines Schapes, von beffen Werthe jene feine Uhnung hatten, verspottete er bie leere und ichale Beisheit ber Belt. Er glaubte an bie fittliche Dacht, bie fiegreiche Gewalt ber reinen Begeifterung, welche aus ber Bolfspoefie, aus ben Berten ber großen Dichter, aus ben Schöpfungen ber alten Dei= fter laut und vernehmlich fprach. Er beutete auf die ewi= gen Grundgefete bes Lebens, ber Natur bin. Schon mar in feinen wie in Badenrober's Dichtungen bie Runft gur Religion geworben. Bas bie Boefie fur bie Runft for= berte, mußte fie in boberm Dage fur fich felbft in Anspruch nehmen; fie tonnte nicht zu allen Beiten nur verneinend ober angreifend auftreten. Mit ber Uebergengung biefes bichteri= fchen Glaubens wuchs bas Bedurfnig zu glauben.

In der geltenden Fassung des Christenthums erzogen, hatte sich Tieck, wie viele, gegen das Religiöse, gegen die hergebrachten kirchlichen Formen gleichgültig verhalten. Das Bedürfniß des Trostes hatte ihn wol nach dieser Seite hinzgeführt. Aber die Stillung des Schmerzes, welche er suchte, hatte er nicht gewinnen können. Nur in der Poesse hatte er göttliche Ahnungen gesunden, welche ihm weder die Schule, noch die theologischen Systeme zu geben vermochten. Um so entschiedener wandte er sich nun von den ungenügenden Formen und Formeln ab, welche sein herz leer ließen und sein Gefühl nicht befriedigten. Sein Dichten war ein unauf:

hörliches Suchen nach jenen tiefen Gebanken und ihrem ents fprechenden Ausbrucke gewesen, welchen die herrschenden Sp: fteme nicht kannten, ober für etwas Alltägliches erklären wollten.

In biefer Stimmung fam ihm ein Buch in Die Banbe, bas biefe Bewegung vollendete. Es war Jafob Bob= me's "Morgenrothe". Ihre glübenben Strablen fielen auf buntel Beahntes, ale eine andere, neue erfchien in ihrem Glange bie Belt. Den Aufgeflärten galt Safob Bobme's Name ale eine allgemeine Bezeichnung religibier Schwarmerei. verbunden mit Abgefdmadtheit, Barbarei und Abermit aller Art. Tied hatte in biefen Ton fpottenb eingestimmt, obne baß er eines feiner Bucher gelefen batte. Der Beift bes Wiberfpruchs wurde von neuem in ihm aufgeregt, als er jene Schrift in ber Maurer'fchen Buchhanblung fanb. Er meinte barin eine reiche Fundgrube bes Biges und Scherzes entbedt gu baben. Doch biefer gebeimnigvolle Beift ließ fein nicht fpotten, und ungeftraft follte ibm Riemand naben. Balb mußte er ertennen, bag er nicht ber Berrichenbe, fonbern ber Beberrichte fei. Diefe Bebantentette ließ ihn nicht los, er mußte ihr folgen, auch wenn er nicht gewollt hatte. Er folog mit der vollften Berehrung und Singebung an biefen Tieffinn, biefe urfprungliche Philosophie, welche gugleich auch Poefie mar. Die hatte er fich mehr hingeriffen und zugleich gebemuthigt gefühlt.

• Auch dies war ein Syftem, aber ein ganz anderes, als was man sonft so zu nennen pflegte. Es war kein kunftlich aufgeführtes Gebäude von Baragraphen, in denen zulett nur beschränkte Geifter zu Sause waren; es schien die Welt selbst zu sein. Hier verschwanden alle Gegenfätze zwischen Glauben und Wissen, Berstand und Phantasie, es war alles in allem Eins, ein ungetheiltes Ganze, in dem Gottes Geift

lebte und athmete. Bon hier aus glaubte er bas Christenthum, die Natur, die Philosophie zu verstehen. Sein Glaube war früher ein poetischer gewesen, jest ward er ein religiöfer. Sein Bewustsein ruhte in diesem Clemente; Bunder und Geheinnis wurden ihm beutlich, während sich das, was der Welt als das Gewöhnliche galt, zum Wunder ershob. Nun erregten auch die philosophischen Systeme seine Theilnahme; er begann sich mit der neuern Philosophie befannt zu machen, und las die Schristen Fichte's und Schelling's. Und auch die Boesie mußte dieser neue Strom befruchten.

Bu ben beutichen Philosophen traten bann bie fpanischen Dichter. Borgugemeife batte er bisber ben Cervantes gelefen, und feiner humoriflifden Reigung folgend, fich bier beimifch zu machen gefucht. Er munichte bas Meifterwert in ber echten Geftalt in ber beutschen Literatur berguftellen. Gervantes war es nicht viel beffer ergangen als Chaffpeare. Man fannte ihn nicht in feiner Große, und ber "Don Duirote" wurde nur in Bertuch's Bearbeitung ober in Florian's Abichmachung gelefen. Bwar biefer Stoff mar nicht zu verwüften, aber ber Duft ber Boeffe, ber barüber fcmebte, mußte unter ben Sanben ber Bearbeiter fich verflüchtigen. Schon 1797 hatte Al. B. Schlegel von Tied's Borhaben gehört, und fich fchriftlich aufmunternd ausgesproden. Auch Unger munichte einen Berlagsartitel biefer Art gu übernehmen. Go begann Tied gutes Muthe, ober wie er es fpater anfah, nicht ohne Leichtfinn, bie Ueberfetung. 3mar hatte er ben "Don Duirote" viel gelesen, aber bie Renntnig ber fpanischen Sprache und Literatur war in Deutschland bochft burftig. Ale Literatur bes Ratholicis= mus und ber Legende lag fie ber allgemeinen Theilnahme unenblich fern. Spanifche Bucher waren eine große Gelten=

heit; um fie zu erlangen, beburfte es ber weitläufigften Bermittelungen; auf Spanien felbst mußte man zuruckgeben. Ueberall fehlte es an zuverlässigen Ausgaben, und an ben gewöhnlichsten Hultsmitteln. Dennoch hatte Tieck ben ersten Band ber Uebersetzung 1798 im Manuscript vollendet, und im folgenden Jahre erschien er bereits im Drucke.

Doch wollte man Cervantes verfteben, fo war es noth= wendig, nicht ihn allein, sondern auch die frühere und fpatere Boeffe fennen zu lernen. Gine Beit mufite bie anbere Er ging baber zu ben bramatifden Dichtern, gu Lope be Begg, Calberon und ben Lprifern über, und bier lebte eine Fulle bichtender und ichaffender Bhantafie, welche nicht nur bie Natur in ihrer gangen finnlichen Bracht, fonbern auch bie im bochften Glange ftrablenbe Welt bes Glaubens in ihren Zauberfreis hineinzog. Bier, mo Sinn= liches mit Ueberfinnlichem fich in muftifcher Beife verband. floffen bie Bunder ber Poeffe und bes Glaubens in ber Legende in Gins zusammen, bas Bunber war noch Bunber, noch Ge= genftand bes Glaubens und ber Anbetung. Diefe Gedichte pagten gang zu ben religiöfen Bewegungen, welche ben Dichter mebr als je ergriffen batten. Fruber mar es bie Raturfraft und Brifde, bie Bolfsthumlichkeit und Unmittelbarkeit, welche in bem Mittelalter und feinen Sagen herricht, bie ihn ahnungs= voll angesprochen hatte; jest manbte er fich in ber Boefie bem firchlichen Glauben ber Bergangenheit gu. Aber auch ber Reichthum ber Formen, die Fulle ber verschiedenartigften Beremaße überrafcten ibn, in ben mannichfaltigften Strablenbrechungen liegen fie Gefühl und Leibenschaft ericheinen. erweiterte fich bie abgemeffene bramatifche Form burch epifche und lyrifche Ginfchaltungen; ber volle Erguß ber verschieden= ften Gefühle burchbrach bie engen Schranfen bes Dramas. Aehnliches fand fich auch bei Chaffpeare, wenigstens trat in Röpte, Lubwig Tied. I. 11

einigen Stücken die erzählende Episobe als eine Art von Chor ein, wie im. "Perikles von Tyrus", für welchen Tieck besonbere Worliebe hatte.

In diesen Augenblicken ward er auf einen Stoff aufmerksam, welcher geeignet war, alle diese Empsindungen zur Darstellung zu bringen, auf die Legende der Genoveda. In erster jugendlicher Kraft erschien hier das ritterliche, kampsende Christenthum, aber in noch höherm Glanze strahlte der leidende, im Dulden siegende Glaube, der das Wunder vom himmel herabruft. Das helbenthum, die Wildheit der natürlichen Leidenschaft stehen auf der andern Seite. Die ganze Gewalt dieser streitenden Kräfte konnte sich entfalten.

Schon einmal war Tied baran erinnert worben. Mis er im Jahre 1797 Samburg zum zweiten Dale befuchte, theilte ihm ber Maler Waagen ein Manuscript mit, eine Tragobie enthaltenb, welche benfelben Stoff behandelte. geborte bem Maler Muller, beffen Rame in ber Jugendzeit Goethe's baufig genannt worben war, und ber einft Duth genug gehabt hatte, fich neben biefen zu ftellen. Seitbem hatte er mit bem Baterlande gebrochen; er war nach Stalien gegangen und fur Deutschland verschollen. Jenem Freunde hatte er mahrend beffen Aufenthalt in Rom bas Trauerfbiel mit bem Bunfche übergeben, nach zwanzig Jahren fein Anbenten in ber beutschen Literaturwelt zu erneuern. Das Drama war jeboch nicht neu, fonbern noch unter bem un= mittelbaren Ginfluffe bes "Gog" entftanden. Tied hatte bas Manuscript zu lefen versucht, aber anbern Berhaltniffen bingegeben, und burch bie ichwierige Beichaffenheit beffelben abgefdredt, war er über eine oberflächliche Durchficht nicht bin= ausgefommen. Rur bas fdwermuthig und volfsthumlich gehaltene Lieb Golo's: "Dein Grab fei unter Beiben", hatte Eindrud auf ihn gemacht, und fich feinem Gedachtniffe umsomehr eingeprägt, als ber Berfasser biese Worte als Motto auf bas Titelblatt gesetzt hatte. Ohne indeß biese Gebanken weiter zu versolgen, gab Tied bas Drama bem Besitzer zurud.

Gin Jahr fvater lernte er unter ben Bolfsbuchern, benen er ftets eifrig nachfpurte, bie "Gefdichte vom Leben unb Tobe ber heiligen Genovena" fennen. Die Legenbe erwedte feine gange bichterifche Rraft. Schon am Enbe bes zweiten Theils bes "Sternbalb" führte er porübergebend bie Geftalt ber Seiligen ein. Dun warb fie bie leibenbe Selbin eines bramatifc religiofen Bebichts. Der Stoff erfüllte und beberrichte ibn, er trieb ibn vorwarte. Es entftand ein epifc gehaltenes Drama, bem es auch an reichen lyrifchen Elementen nicht fehlte, bas von allen Anforberungen bes Theaters abfah und nur bie Stimmung bes Moments zum Ausbrude bringen wollte. 3m Sommer bes Jahres 1799 mar Tied nach Salle gegangen, um bier einige Bochen bei Reidarbt zu verleben. In Giebichenftein fdrieb er ben Brolog, in welchem er ben beiligen Bonifacius bie Rlage aussprechen ließ, bag Riemand mehr Gott vertraue, bag man feinen und ber Apoftel Namen mit Spott und Sohn nenne, weil fie bem Rufe gefolgt feien, ber fie als Brediger in bie Bufte gefendet habe. Dann folgten bie erften Scenen. Noch por Ablauf bes Jahres wurde bas Ganze in Jena vollenbet.

Eine eigenthumliche Fügung war es, daß er in diefer Zeit, wo er in den Wundern der romantischen Boefle lebte, in Halle mit Woß zusammentras, der seiner Natur nach nur der entschiedenste Gegner derselben sein kounte. Er hatte einen Ausslug nach Weißenfels gemacht, um Novalis, den er bezeits kannte, zu besuchen, als Neichardt's alter Freund Boß, damals noch Rector in Cutin, auf einer Ferienreise in Giebichenstein eintras. Dieser Zusall war für Neichardt nichts weniger als angenehm. Schon war die Feindseltizseit zwi-

ichen Bog und Schlegel bekannt. Diefer hatte in ber "Bengifden Literaturgeitung" von 1796 und 1797 bie Ueberfegung bes "Somer" und Bog' "Mufenalmanach" einer Rritif unterworfen, die jenen hochlich verlette. Tieck war Schlegel's Freund, und hatte fich im "Archiv ber Beit" über ben Almanach ebenfo wenig unbedingt anerkennend ausgesprochen. Bog mar burch bas claffifche Alterthum gebilbet, er war in ber Renntnig beffelben einer ber erften Meifter, er lebte in ben einfachen antifen Grundgebanken und Formen. In ber beutichen Literatur hatte er fich besonbers an Rlopftod und Gleint angeschloffen. Seine Uebersetungen und Ibyllen fanben bei Bielen Anklang; auch bier hatte er fich eine ftrenge Bebandlung ber Form zum Gefet gemacht, während ber Inhalt feiner Dichtungen nüchtern war. Es war eine tüchtige rationaliftifche niederbeutsche Natur. Wie Nicolai fürchtete er überall Ratholicismus und Obscurantismus. Für ihn gab es weber jene Muftit ber gläubigen Poefie, noch ben übermuthigen humor, welcher in ben romantifchen Dichtungen herrfchte.

Reicharbt wollte unangenehme persönliche Beziehungen vermeiben, und schickte baher an Tieck eiligst einen Boten ab, mit ber Bitte, nicht nach Giebichenstein zurückzukehren, bevor es Boß verlassen habe. Doch der Bote traf Tieck bereits auf dem Rückwege, und dieser war nicht gesonnen, der Bezgegnung auszuweichen. In der Nähe von Giebichenstein traf er gar auf Boß selbst und Reichardt, der sehr überrascht war, seine wohlgemeinte Borsicht vereitelt zu sehen. Man wechselte einige Borte, dann ging jeder Theil seines Weges. In der nächsten Unterredung mit Reichardt erklärte Tieck, er möge sich beruhigen, er werde nicht nur Boß' Freundschft gewinnen, sondern diesen sogar nöthigen, ihn aufzusuchen, und ihm durch den ganzen Garten zu folgen.

Ms barauf bie beiben Gegner gufammentamen, zeigte fich Bog zuerft falt und gurudhaltenb. Tied fonnte fich nicht verhehlen, biefer bagere, trockene und fleife Mann, ber in bem icarf abibrechenben Tone bes Gelehrten rebete, mache feinen gunftigen Ginbrud. Dennoch ließ er fich nicht abfcreden. Soflich und zuvorkomment, nicht ohne Eronie naberte er fich ibm. Endlich übermand er fein fprobes Be-Balb mar von Goethe bie Rebe. Bon fonnte nicht fen. unterlaffen, die Berameter in "Sermann und Dorotbea" gu tabeln. Tied borte biefe Bemerfungen rubig an, bann entgegnete er troden, es finde fich auch ein fiebenfüßiger barunter. "Was?" fuhr Bog auf, "bas mare! Da laffen Sie uns gleich nachsehen." Das mar ber Augenblid, melden Tied erwartet hatte. Sie waren im Garten; inbem er bem Sause zuging, um bas Buch zu holen, folgte ihm Bog mit haftigen, ungebulbigen Schritten. Der Beweis fur bie Behauptung ward in der That geführt, und Bog' gute Laune mar völlig bergeftellt. "Sie find ein vortrefflicher junger Mann!" rief er aus. "Die bante ich Ihnen bas!" In freundlichem Berfehr verlebten fie barauf bie folgenden Tage ihres gemeinfamen Aufenthalts in Giebichenftein.

## 9. Jena und Weimar.

Seit einem Menschenalter war Weimar ber Mittelpunkt bes geiftigen Lebens in Deutschland. Eine neue Zeit war von hier ausgegangen, seit Goethe es zu seinem Wohnsitze gewählt hatte. Wieland hatte er bort gesunden, Gerber nach fich gezogen, und Schiller war im Begriffe, fich ebendahin zu übersiebeln. Selten waren bebeutenbere Kräfte auf einem engern Raume vereint gewesen; bem großen Talente schien sich in der That das größere nachzudrängen. Welch ein reisches Leben war nicht in diesem Zusammenwirken! Reich an tiefen Gebanken, an dichterischen Schöpfungen, an umgestaltenden volksthümlichen Einwirkungen! Das kleine Weimar war zu einem classischen Boden geworden; von hier empfing die deutsche Poesie ihre Geses.

Neben Weimar stand Zena. Die alte Universität hatte neue Jugendfrische gewonnen. Hatte Weimar die Boeste für sich, so gehörte Sena die Wissenschaft. Hier glänzeten kaum weniger große Namen. Hier hatte die Kantische Bhilosophie ihren Sitz ausgeschlagen, dann war Lichte gessolgt, zuletzt hatte Schelling die neue Philosophie der Natur verkündigt. Neben ihnen stand manche andere bedeutende Autorität. Griesbach der Theolog, Eichstädt der Philosog, Woltmann der Historiker, A. W. Schlegel der Kritiker und Aesthetiker. Und welche Krast konnte eine größere Anziehung ausüben als der Geist? Raum gab es ein hervorragendes Talent, tvelches von dieser Welt nicht wäre angezogen worden, und wenigstens sür eine kurze Zeit in ihr geweilt hätte, so Zean Paul, Friedrich Schlegel, Novalis.

Sett gesellte sich zu ben großen beutschen Dichtern ber jüngste in dieser Reihe, Tieck. Man könnte sagen, es lag eine Nothwendigkeit darin, wenn die Naturpoesie der Naturphilosophie begegnete. Was jene dichterisch gestaltend darsstellte, wollte diese wissend erkennen, das geheimnisvolle Lesben, die innere Kraft der Natur, ihren Geist.

Schon vor seiner Begegnung mit Boß hatte Tieck von Halle aus eine Fahrt nach Jena unternommen. Es war ein erster Blick in diese Welt; hier dachte er in dem kommenden Winter zu leben. Bereits erwartete ihn A. W. Schlegel, und führte ihm einen neuen Freund zu, welcher auf diesen Augenblick lange gehofft hatte. Ein Jahr früher schrieb F. Schlezgel an Tieck, zwei neue Freunde seien ihm durch seine "Bolks-märchen" gewonnen, Novalis und Schelling. Jest traten ihm beibe entgegen.

Die Begegnung zwischen Tied und Novalis mar fur beibe Bwei Beifter trafen gufammen, bie nur auf= einander gewartet zu haben ichienen. In ber Reit, wo er Jatob Bohme ergriffen hatte, fand Tied auch Novalis. Diefer fagte fpater einmal, mit Tied's Bekanntichaft beginne ein neues Blatt in feinem Leben. Reigung, Studium, fomerg= liche Erfahrungen hatten ihn von einer anbern Seite ber benfelben Weg geführt. Auf bie Erforichung ber Ratur leitete ihn außerer Beruf, auf bie Raturphilosophie innerer Trieb. Auch mar er in Schlegel's "Athenaum" als Schriftfteller aufgetreten; er hatte feine Chenburtigfeit erwiefen, und die Ausführung bes "Ofterbingen", in bem er eine Berherrlichung ber Boefie geben wollte, begonnen. Gifrig batte er ben "Wilhelm Meifter" flubirt, und Bieles baraus feinem Bebachtniffe poliffanbig eingeprägt; er bewunderte ibn querft ebenfo febr, ale er fich fpater bavon abmandte. Dann hatte er mit nicht geringerem Gifer ben "Sternbalb" gelefen. Rach bem Tobe feiner Braut versenkte er fich in eine ftille befriebigte Myftif, welche ihn aufrecht hielt, und zu bem religiofen Glauben gurudführte, in bem er erzogen worben war. Er war um ein Jahr alter als Tied.

Novalis war ein Erfat für Wadenrober, an ben er in mancher Beziehung erinnern konnte. Beibe waren fein ors ganistrte Naturen, beibe tief und eigenthümlich; glaubens-volles hingeben war ihnen Bebürfniß. Doch war der spätere Freund dem früheren in vielen Bunkten überlegen. Mit der myflischen Richtung vereinte Novalis verftandesmäßige

Scharfe und Rlarheit, er war philosophisch geschult, er befaß Blid und Urtheil für die Welt, mit Gewandtheit bewegte
er fich in ihren Berhältniffen. An feiner Stelle mußte er Jebes anerkennen, ohne bem Sochsten etwas zu vergeben. Er
war freier, ficherer, burchgebildeter als Wackenrober.

Es war ein iconer Abend, ale bie Freunde mabrend bes Besuche, ben Tied im Sommer 1799 in Jena machte, jum erften Male vereint waren. Novalis war aus Beigenfels ge-M. B. Schlegel hatte ben Bermittler gemacht. bewegten Gefprachen hatten fie bie Bergen gegeneinander auf= gefchloffen, geprüft und erfannt; bie Schranten bes alltaglichen Lebens fielen, und beim Rlange ber Glafer tranten fie Bruderfchaft. Mitternacht war herangekommen; die Freunde traten hinaus in die Sommernacht. Wieber rubte ber BoUmond, bes Dichtere alter Freund feit ben Tagen ber Rind= beit, magifch und glangvoll auf ben Soben um Jena. Sie erftiegen ben Sausberg, und eilten weiter über bie Sügel. Endlich begleiteten fie Novalis nach Saufe; ber Morgen war nicht mehr fern. Als man Abschied nahm, fagte Tiedt: "Jest werbe ich ben «Getreuen Effart» vollenden." "Wenn bu bas fannft nach biefem Abenbe, nach biefem Spaziergange", erwiderte Schlegel, "bann will ich bich boch in Ehren halten!" Tied lofte fein Wort. In ben Morgenftunden voll= endete er die Erzählung, und noch an demfelben Tage theilte er fie ben Freunden mit.

Sogleich wurde die Berabredung getroffen, Tieck solle nach seiner Rucktehr, von Salle aus den neuen Freund in Beißenfels besuchen. Er verlebte hier einige Tage. Der Eintritt in diese Familie machte einen tiefen Eindruck. Ein ernstes, stilles Leben, eine prunklose, aber wahre Frommigkeit herrschte hier. Die Familie war der Lehre der Gerrnhuter zugethan, und lebte und wirkte in diesem Sinne. Der alte Harbenberg, früher ein rüftiger Soldat, eine hohe, ehrwürdige Natur, stand wie ein Vatriarch in der Mitte talentvoller Sohne und lieblicher Töchter, denen sich Julie von Charpentier, Novalis zweite Braut, zugesellte. Der neue Freund
wurde von dem Vater herzlich willkommen geheißen, und
bald fanden sie mehr als einen Einigungspunkt. Neuerung
und Aufstärung waren ihm in jeder Form verhaft; die alte
verkannte Zeit liebte und lobte er, und wenn die Gelegenheit es bot, konnte er derb und rückhaltlos seine Ansichten
aussprechen, oder in plöglichem Jähzorn auslodern. Die komischen Gegensäge, welche dabei bisweilen zum Vorschein kamen, thaten seiner ursprünglichen Würde keinen Eintrag.

Einst hörte Tieck ben alten Herrn im Nebenzimmer in nicht eben glimpstlicher Weise schelten und zurnen. "Was ist vorgefallen?" fragte er besorgt einen eintretenden Bebienten. "Nichts", erwiderte bieser trocken. "Der herr hält Religionsstunde." Der alte Harbenberg pflegte Andachtsübungen zu leiten, und auch die jüngern Kinder in Dingen des Glaubens zu prüsen, wobei es mitunter stürmisch herging.

Im October übersiedelte sich Tieck mit seiner Frau und ber eben geborenen Tochter Dorothea nach Jena. Er wohnte in dem Hause A. W. Schlegel's, welches für ihn und ansdere Freunde der Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens ward. Er lernte Schlegel's Frau, Karoline, und deren Stiestochter, Auguste Böhmer, kennen. Diese war siedzehn Jahre alt; unleugdar eine der anziehendsten Erscheinungen in diesem Kreise. Sie war rasch, lebhaft, geistwoll, durchaus originell. Man konnte sie nicht schon weit entsernt, störend oder abstoßend zu wirken, gab es ihren tiesen Augen einen eigensthümlichen Ausdruck. Es lag darin eine Gewalt, der man sich kaum zu entziehen vermochte. Als Tieck in das Zimmer

trat, rief sie ihm entgegen: "Sie kommen burch bie Thur? Ich meinte, Sie mußten, wie Ihr Kater, über bie Dacher einherspazieren."

Andere Freunde traten biefem Rreife bei, Friedrich Schle= gel und Dorothea Beit, bann Fichte, Schelling. Oft tam auch Novalis aus Beigenfels. Brentano, ber in Jena ftubirte, Gries, Die Runftler Bury und Genelli, und noch mancher Andere gefellte fich vorübergebend zu ihnen. beiterer Beife vereinte man fich in bem Saufe bes altern Schlegel zum gemeinsamen Mittagstifch; Tied wenigftens und bie Seinen regelmäßig. Sier fanden fich jene geiftig angeregten Gefellichaften in Birflichkeit, welche er in ben spätern Novellen so meifterhaft zu ichilbern verftanb. Daß fie fo reich waren, konnte gum großen Theil für fein Werk gelten. Abende fam man wieber gufammen, war es bei Schlegel, ober bei Frommann bem Buchbanbler, ber an Allem ben lebhafteften Antheil nahm. Tieck las etwas Dramatifches, jeder theilte mit, mas er eben vollendet hatte, ober worüber er ben Rath, bas Urtheil ber Freunde zu verneh= men wunschte. Boefien, Studien und Entwurfe, Meinungen und Unfichten famen zur Besprechung. Bier las Tied fein bamals niebergefchriebenes Bebicht "Die Beichen im Balbe". Er hatte es zuerft in verschlungenen Reimen, bann in burch= gebenber Affonang begrbeitet, bie gle Brobe gewandten Berebaus aufgegeben war. Treffend bemerkte einmal Schlegel, wem die größern Dichtungen Tied's zu lang feien, bem muffe man bie Berfe von ber Balbeinfamteit im "Blonben Efbert" ju lefen geben; biefe feien bie Duinteffens feiner Boefie und ber mahre Inhalt feines Befens.

Schlegel felbst las sein Gebicht auf die Schauspielerin Bethmann. Ein anderes Mal hielt Novalis einen Bortrag, der einen eifrigen Streit hervorrief, weil man fand, daß er sich darin zum Katholicismus bekannt habe. Brentano trug seine "Naturgeschichte bes Philisters" vor, als auch Kichte zugegen war. Nach beendigter Borlesung erhob sich vieser mit den Worten: "Nun werde ich euch aus dieser Geschichte beweisen, daß eben der Brentano hier der erste und ärgste unter allen Philistern ist!" Worauf dann eine schlagende Kritik solgte. Der Erinnerung an dieses Leben widmete Brentano einige bewegte Zeilen am Schlusse serwilderten Romans "Godwi", den er unter diesen Einwirkungen schrieb.

Bornehmlich war es die fpanische Boefie, mit beren Stubium fich Tied und A. B. Schlegel eifrig beschäftigten. Sie gebachten für beren Ginführung in bie beutiche Literatur miteinander zu wirken. Während Tied ben "Don Duixote" überfette, erwuchs baraus ber Blan, mit Schlegel gemeinichaftlich ben Cervantes vollftanbig zu übertragen. Soeben hatte er auch ben Band bes Calberon erhalten, in welchem "Die Andacht zum Kreuze" ftand, eine Tragodie, bie ihm mehr ale irgendeine gufagte. Er ergablte von bem Ginbrucke, welchen fie auf ihn gemacht habe, und forberte Schlegel auf, fie ebenfalls zu lefen. Dies gefchab; am anbern Tage taufchte man bie Meinungen aus. Schlegel fonnte biefe Bewunderung nicht theilen. Manches fand er nicht hinrei= denb motivirt, bie langen Reben unnaturlich, es war ihm zu katholisch; erst burch Abkürzungen und Umarbeitungen tonne bergleichen fur ben beutschen Geschmack genießbar gemacht werben. Dagegen nahm Tieck bas Gebicht in Schut. Bor allem muffe man fich bie Fabigfeit aneignen, an bie Legenbe zu glauben; barum fei es noch nicht nothig, bie Legenbe felbft zu glauben, aber es fei bie Bedingung, unter ber allein ein Berftandniß folder Dichtungen möglich fei. Diefe Unregung war fur Schlegel bebeutenb genug, ibn gur Ueberfegung bes Calberon zu veranlaffen. Später ging er fo vollftanbig

auf den eigenthümlichen Geist des Dichters ein, daß er Lied's Ansichten zu den seinen machte, während dieser sie gegen eine kühlere Betrachtung des spanischen Dramas aufgab. Gienige Jahre darauf war der Bewunderer zum Tadler geworden, und der strenge Kritiker zum Lobredner. "Schreibe erst solche Dramen", bemerkte Schlegel gegen Tieck, "dann will ich beinen Tadel gelten lassen."

So arbeiteten in dichterischem Wetteifer die Freunde mitund nebeneinander. Damals entstand ein großer Theil jener Sonette, in benen Schlegel ältere Dichter und Meister der Kunst seierte. In eigenthümlicher Laune wünschte er seinen Gedichten auch eines von Tieck hinzuzufügen, und dieser schrieb darauf das Sonett auf die "Galathea" des Cervantes, welches Schlegel mit den seinen herausgegeben hat. Auch Tieck's "Arion" war kurz vorher entstanden. Mit gewohnter Schärse hatte sich Herder über Schlegel's "Arion" geäußert. Es schien ihm eine undankbare Arbeit, einen so oft behandelten Stoff nochmals zu bearbeiten, er bezweiselte die Möglichkeit, ihm eine neue Seite abzugewinnen. Durch diese Behauptungen wurde Tieck gereizt, sich ebenfalls an der Dichtersage zu versuchen. Schlegel's Gedicht war ihm ohnehin zu glatt, zu elegant. Er suchte seinem "Arion" eine mehr dramatische Farbe zu geben.

Auch als begeisterter Berkündiger Jakob Böhme's trat er auf. Bollen Anklang fand er bei Novalis, welcher ben beutschen Bhilosophen zuerst durch ihn kennen lernte und mit gleicher Begeisterung erfaßte. In ihm sah er ben wahsen Mikrokosmus, ben gewaltigen Frühling mit allen seinen quellenden, bilbenden Kräften, der eine neue Welt aus sich zu gebären ringt; Ansichten, die er bald darauf in einem an Tieck gerichteten Gedichte aussprach.

Andere verhielten fich zweifelhafter oder abweifend; Riemand aber war weniger geeignet, fich mit Bohme zu befreunden,

als Fichte. Diesen hatte Tieck schon in Berlin zu Anfang bes Jahres 1799 kennen gelernt. Dorthin hatte sich Fichte bezgeben, als die Anklage auf Atheismus gegen ihn erhoben wurde, und war mit Friedrich Schlegel und Bernhardi in nähern Verkehr getreten. Als bald barauf Lieck Berlin verließ mit der Absicht, über Halle nach Jena zu gehen, gab ihm Kichte einen Brief mit an seine zurückgebliebene Frau. Er selbst war noch einmal nach Jena gekommen, um seine Verhältnisse aufzulösen, und verweilte dort in den Wintersmonaten von 1799 auf 1800.

Raum konnten zwei Naturen entgegengesetzer sein als die Fichte's und Tieck's. Es war der Gegensatz der verstandessmäßigen Consequenz und der Phantasie, der Philosophie und der Poesie. Fichte's scharf ausgeprägtes Wesen, die Strenge, die Rücksichtlosigkeit, mit der er zu urtheilen pflegte, wollte Tieck nicht überall zusagen. Wenn auch Manches solchen Aeußerungen zu widersprechen schien, namentlich Fichte's Kindererziehung, so konnte er dennoch diesem sesten, männlichen Charakter seine Achtung nicht versagen. Er nannte ihn später öfter den eisernen Fichte.

Die Gespräche über Jakob Böhme wollten zu keinem Frieden führen. Tieck blieb dabei stehen, daß er ein Prophet, Fichte, daß er ein verworrener Träumer sei. Als jener wiederum auszuführen suchte, wie in Böhme philosophisses Denken mit dichterischer Anschauung sich unmittelbar verbinde, siel Richte mit den Worten ein: "Lieber Freund, Sie sind ein Dichter, und wenn Sie mir die Versicherung geben, Jakob Böhme sei ein großer Dichter, so will ich 3henen das auss Wort glauben; dagegen aber müssen Sie mir auch glauben, wenn ich Ihnen sage, er ist kein Philosoph, sondern ein großer Narr!" "Dann machen Sie mir erst beutlich", erwiderte Tieck, "wie man ein großer Narr, und

zugleich ein großer Dichter fein kann!" Fichte meinte, das wurde zu vieler Demonstrationen bedürfen, und brach bas Gespräch ab.

Richt immer war es möglich in schöpferischer Thatigkeit im bichterischen Genuffe, im Austausche ber Gebanken ohne Biberspruch zu leben. Es mußten Augenblicke ber Abspannung eintreten; ber Duft ber Boefie konnte bie Gegenfate menschlicher Schwäche wol verschleiern, aber nicht aufheben.

Auch biefer Welt bes Beiftes fehlte es weber in Jena noch in Weimar an Geanern. Es war bie Mittelmäßia= feit, welche fich icon burch bas Dafein berfelben unange= nehm berührt, in ihrer Behaglichfeit geftort fand, und barin einen Borwurf fur fich felbft fab. Der Anertennung feste fich ber Neib und bie Disgunft entgegen; fie fceute fich nicht zu Rlaticherei und Ranten ihre Buflucht gu nehmen. Feinde biefer Art konnte man verachten, ober mit ben Baffen bes Beiftes und Biges befampfen, ober ftillichweigend bulben. Der Führer jener platten und nied= rigen Opposition war Robebue, ber Buhnenberricher, für ben neben Goethe und Schiller auf bem claffifchen Boben Beimars noch Raum war. Mit ihm verbundet war ber Bublicift Garlieb Mertel. Dagu fam bie Feinbichaft zwischen A. B. Schlegel und Schut, bem Rubrer ber "Jengischen Literaturgeitung", feit fich ihr bas "Athenaum" als Ausbruck einer neuen Rritif entgegengestellt hatte. Schon im Berbft 1799 hatte Schlegel von ber fernern Mitwirfung an jener Beitung fich öffentlich losgefagt. Un folden Gegnern übte er bie fcharf= ften Waffen. Tied nahm an biefen Rampfen feinen perfonlichen Antheil; er mar ber Meinung, Schlegel beachte biefe Gegner und ihre Angriffe mehr als nothig, und gebe ihnen baburch einen Werth, ben fie nicht hatten.

Bebenklicher mar es, bag in bem Freundesfreise felbft

Dieflange und Irrungen nicht fehlten. Dies ging gunachft von ben Frauen ber beiben Schlegel aus, bie fich mitein= ander nicht verftanbigen fonnten. Dorothea überließ fich bem rudfichtlofen Buge Friedrich Schlegel's, und rief baburch manche Rritit ihrer gemeffenern Schwägerin bervor. Tied fonnte fich nicht verhehlen, baß fie ibm in ihrer mannlichen, oft unschönen Weise widerlich fei. Un bem Romane "Flo= rentin", mit bem fie fich beschäftigte, fant er ebenso wenig . Gutes, als er bie "Lucinde" feines Freundes, welche foeben erschienen war, anzuerkennen vermochte. Er fonnte fich weber mit biefen Unfichten, noch mit ber Art ihrer Ausführung befreunden. Das Buch wollte ihm faft abgeschmadt ichei-Doch weniger begriff er Schleiermacher's Rritit in ben vertrauten Briefen über biefen Roman. Gebeim maren fle nach Jena geschickt worben, um gebruckt zu werben. Durch einen Bufall hatte er balb erfahren, wer ber Berfaffer fei.

Aber F. Schlegel selbst zeigte sich zu Zeiten abstoßend und unbillig. Seine Art sich zu äußern, wenn er einmal zu sprechen begann, war stets ein übersließender Erguß, seine Beredtsamkeit wandelte sedes Gespräch in einen Monolog um, der tiessinnig sein konnte, aber doch schließlich ermüdete. Und Tieck liebte nichts mehr als den freien Austausch des Gebens und Nehmens im Gespräch. Ward Schlegel in einem solschen Monologe durch irgendeinen Einwand, einen leichten Zweisel unterbrochen, so konnte er ungerecht, ja leidenschaftslich werden. Wenn er nicht unbedingten, fast blinden Glauben fand, so sah er darin eine Verlehung der Freundschaft, zog sich beleidigt zurück, und war dann wochenlang kalt und mistrauisch.

Doch auch mit A. W. Schlegel war Tieck nicht überall eines Sinnes. Dies trat auch in ihren Anfichten über Schilsler hervor. Bereits war bas Verhältniß zwischen biesem und

ben Schlegel ein gespanntes, und gereizt wie er mar, beurtheilte Schlegel bie Dichtungen Schiller's iconungelos, ja ungerecht. In biefen Ton tonnte Tied nicht einftimmen, wenn freilich auch feine Unfichten und Beziehungen zu Schiller feit feiner Jugend andere geworben maren. Babrenb man allgemein von ber größern und reichern Entwidelung bes Dichtere in ber fpatern Beit fprach, erfannte er nur eine Befdranfung, eine Berengerung, eine Furcht vor ber Unwendung ber vollen Rraft. Das Streben nach dem Ibealen war ihm eine Berwischung bes Individuellen, ein Sineingieben bes Eigenthumlichen in bas Allgemeine, Unbeftimmte. Er wollte in feiner Boefie bas Befondere, bas Nationale zum Ausbruck bringen, Schiller entwickelte bagegen ein grandiofes, aber allgemeines, tragifches Pathos. Auch von ber Fruchtbarkeit ber philosophischen Studien konnte er fich nicht überzeugen. Weber mit ihren Ergebniffen ftimmte er überein, noch mit bem Ginbringen ber philosophirenben Reflexion in bie Boeffe. Dagegen erfullte ibn immer noch die unbedingtefte Bewunderung vor Schiller's altefter Dich= tung, ben "Räubern". Sier herrichte ein gewaltiger, foloffaler Beift, ber mit einer Rubnheit, einem Trope auftrat, wie er faum feines Gleichen hatte. Er nahm ben Dichter nicht nur gegen feine Gegner, fonbern auch gegen ihn felbft und feine Rritit in Schut. Die fpatern Bearbei= tungen galten ihm fur Abichmachungen, ja fur eine Berleugnung ber eigenen geiftigen Gewalt.

Tied hatte ben Freunden viel von ben "Räubern", und ber ichon bamals feltenen ersten Ausgabe gesprochen; auf biese muffe man zurudgeben, wenn man die wunderbare Dichtung ganz wurdigen wolle. Zum guten Glücke fand man biese Ausgabe in einem unbebeutenben Bucherlaben, und sogleich begann Tied sie ben Freunden vorzulesen. Gunftig

schien es, daß der ältere Schlegel verhindert war zugegen zu sein. Unerwartet indeß trat er mahrend des Lesens ein, und fing an Tieck durch hingeworfene Bemerkungen, dann durch Angriffe auf das Stück zu unterbrechen. Er könne nicht bez greifen, wie man an einem so rohen Broducte Gefallen sinz den, wie man es nur lesen könne. Wie man es denn überzhaupt nennen solle? Es sei weder ein Drama noch ein Epos, noch gehöre es irgendeiner Kunstgattung an. Boll Verdruß über diesen Tabel schlug Tieck endlich das Buch nicht ohne Heftigkeit zu. "Das ist das Beste, was du thun kannst", sagte Schlegel ironisch.

Auch an Tied's Borlesen fand er viel zu tabeln, obgleich bieser mit entwickelter Birtuosität und dem entschiedensten Ersfolge las. Er sprach ihm sogar die Fähigteit ab Tragisches zu lesen, sein natürlich einsacher Ton sei für das Pathos der Tragödie viel zu schwach, nur für das Komische wollte er ihn gelten lassen. Er selbst pflegte Tragisches in einem unangenehmen Gurgelton zu lesen, der von der Bescheicheit der Natur weit entsernt war, und eine Wirkung hervorsbrachte, welche der beabsichtigten ganz entgegengesetzt war.

In äußere Beziehung zu Schiller war Tieck bereits burch ben "Musenalmanach" von 1799 getreten, für welchen er burch Schlegel's Bermittelung einige Gebichte geliefert hatte. Bei bem ersten Aufenthalte in Jena im Juli hatte er ihn in seinem Gartenhause besucht. Schiller kannte Tieck's nahe Berbindung mit den Schlegel, und mochte ihn vielleicht schon beshalb nicht ohne Zurückhaltung empfangen. Er war has ger und groß, der Oberleib langgestreckt, die Gesichtsfarbe bleich; die graublauen Augen hatten für gewöhnlich einen kalten Ausbruck, der jedoch schwand, wenn er in der Untershaltung warm wurde. Er sprach nicht ohne Bathos. Bon Shakspeare und der spanischen Literatur war die Rede.

"Meinen Sie benn auch, baß Lope be Bega eine so große Aehnlichkeit mit Shakspeare hat?" war eine Frage, auf welche Schiller befonders Antwort zu haben wünschte, die aber Tieck nicht so kurzweg zu ertheilen wußte. Auch bei wiederholten Besuchen blieben ihre Gespräche auf der Obersstäche. Es schien etwas Fremdes zwischen ihnen zu flehen. Tieck sühlte sich erkältet gegen Schiller, ihre Wege gingen zu sehr auseinander.

Eine lette Begegnung hatten fle in Dresben 1801. Much biesmal tamen fie nicht weiter. Tied machte aus ber Gemalbegalerie ein Stubium; auch Schiller hatte fie befucht. Sie kamen im Gefprache auf Malerei. In feinen Runfturtheilen war Schiller burch ben Ginflug Goethe's und Meyer's Bon biefen hatte er Manches angenommen, fo bie unbebingte Bewunderung ber alten Runft und Blaftit, welche feiner eigenen Natur fern ftanb. Er fprach fich ba= her gegen bie Malerei aus. Er fand ben Ginbrud ber Farbe unangenehm; er habe feine Dauer, es fei unmöglich ihn feftzuhalten und zu bestimmen. "Sie feben g. B. biefes Tud", fagte er, indem er auf ein rothes Umichlagetuch feiner Frau hinwies, bas in ber Rabe bes Fenfters lag. "In biefem Augenblice erscheint es roth, laffen Sie bas Licht wechseln, und baffelbe Roth wird fich bann lila ober grau zeigen, und bamit wird auch ber Einbruck ein anberer werben muffen. Dagegen wie viel ficherer und entichiebener ift er nicht in ber plaftifchen Runft. Um bochften mochte bas Basrelief fteben, bas bie Feftigfeit ber Blaftif mit ber Bewegung ber Malerei verbindet." Tied machte bie Begenfrage, ob fich biefe Beobach= tungen über ben Einbrud ber Farbe auch vor Correggio's Bilbern behaupteten- "Gerabe bier finde ich fie am meiften beftätigt!" antwortete Schiller. Dagegen führte Tied aus, wie in ber Bertheilung von Licht und Schatten, in bem unenb=

lichen Wechsel und Spiel ber Farbe, in ben Mitteln ber Beichnung, ber nicht zu erschöpfenbe Zauber ber Malerei liege. Endlich schieden fie voneinander, ohne fich überzeugt zu haben.

Bugleich war eine andere hoffnung im Sommer 1799 in Erfüllung gegangen. Tied war bem Altmeifter ber Boefie genaht, er hatte Goethe gefeben. Schlegel, ber bei Boethe als metrifcher Rathgeber in Anfeben ftanb, und Novalis batten es übernommen ibn einzuführen. Sicherer und unbefan= gener, ale er felbft geglaubt hatte, trat er nun endlich jenem Dichter entgegen, beffen Geftalten ibn feit ben Tagen frubefter Rindheit begleitet hatten, ber zu einer großen geiftigen Macht in feinem Leben geworden war. Diefen Augenblick hatte er als Rnabe geabnt, und ihn mit beiger Sehnfucht als Jungling berbeigewunicht, barauf ichien eine Seite feines Lebens angelegt. Jest endlich war er ba! Goethe ftand wirklich vor ihm. Das war er felbft, Gos, Fauft, Taffo! Aber auch ber Berricher im Reiche ber Boefie, in abgefchloffener Sobeit fand vor ihm. Gin gewaltiges, erfcutternbes Gefühl erfüllte ihn beim erften Anblide. "Das ift ein großer, ein vollenbeter Menfc, bu konnteft bewun= bernd vor ihm nieberfallen!" Bugleich erhob fich aus bem Brunde feiner Seele wie ein Wolkenschatten ber leife auffteigenbe Zweifel: "Konnteft bu ihn zu beinem Freunde, bei= nem Bertrauten machen?" Und er mußte fich antworten: "Dein, bas tonnteft bu nicht!"

Auf biese erste Begegnung solgten mehrere Besuche, bei benen man sich etwas näher kam. Tieck erzählte von seinen Studien bes Shakspeare und bessen Beitgenoffen. Dies führte auf Ben Johnson. Er schilberte bessen durchgehenden Gegensatz gegen Shakspeare, und endete mit ber Frage, ob Goethe nicht einen Versuch mit dem sonderbaren Schriftsteller machen wolle. Da Goethe bereitwillig barauf einging, schlug

er ihm ben "Bolpone" vor, und überbrachte ihm die Folioausgabe. Als er ihn nach einiger Zeit wieder besuchte, hatte
Goethe das empsohlene Drama soeben durchgelesen. Das
Buch lag noch vor ihm. "Hören Sie, verehrter Freund",
rief-er ihm besten Humors entgegen, indem er mit der Hand
auf den Deckel des Buches schlug, "das ist ja ein ganz verstuchter Kerl! ein wahrer Teuselster!!" Tieck sprach seine
Freude aus, daß seine Empsehlung sich bewährt habe. "Ja,
das ist ein Schwerenothster!!" suhr Goethe mit derselben
Handbewegung sort, "was hat der sur Knisse im Kopse!"
Auf die Frage, ob er nicht noch einiges Andere lesen wolle,
um ihn ganz kennen zu lernen, antwortete er abwehrend:
"Nein, verehrter Freund, nun ist es genug, nichts weiter.
Ich kenne ihn jest, und das reicht hin!"

Im November kami barauf Goethe nach Jena. Tieck hatte bie "Genoveva" vollendet, und sie den Freunden mitgetheilt, jest kam die Gelegenheit, das Gedicht auch ihm vorzulesen. Goethe wohnte auf dem Schlosse. Da der erste Abend nicht austreichte, so konnte die Borlesung erst am folgenden beendet werden. Ausmerksam und theilnehmend war Goethe ihr gesfolgt. Er sprach sich wohlwollend und anerkennend aus. Dann wandte er sich zu seinem neunjährigen Sohne, der am zweiten Abend zugegen war. Indem er ihm mit der Hand über das haar hinstrich, sagte er: "Nun, mein Söhnschen, was meinst du denn zu allen den Farben, Blumen, Spiegeln und Zauberkünsten, von denen unser Freund uns vorgelesen hat? Ist das nicht recht wunderbar?" Einige Einwendungen, welche Goethe machte, wurden später berücksschlichtet.

Auch ben "Berbino" lernte er fennen. Er ichenkte ben ernften Charakteren und ben lyrifchen Bartien vollen Beifall, und forberte Tied auf, biefe zusammenzuziehen, und zu einem Ganzen abzurunden, welches alsbann auf der weimarischen Buhne dargestellt werden sollte. Obgleich es Goethe war, von dem dieser Borschlag ausging, konnte sich Tied doch nicht entschließen darein zu willigen. Beibe Theile, der satirische wie der dichterische, gehörten unmittelbar zusammen, sie gewannen erst durcheinander ihre Bedeutung. Ein Streichen des einen Theils wurde einem Zerstören des Ganzen gleichgestommen sein.

Bor allem munichte Tieck ben Meister auch im Reiche ber Buhne kennen zu lernen, auf einem Gebiete, welches er selbst so allseitig ftubirt hatte, und dem noch immer seine Neizgung angehörte. Konnte ihm doch selbst damals noch der Gebanke kommen, Goethe um die Erlaubniß zu ersuchen die Bühne zu betreten. Wäre es auch nur einmal gewesen, er wünschte wenigstens den Versuch eines öffentlichen Spiels gemacht zu haben. Indeß gab er diesem Einfalle keine weitere Kolge.

Die weimarifde Gefellicaft batte er fruber in Lauchftabt fpielen feben, und in ihre unbedingte Anerkennung nicht ein= ftimmen konnen. Seiner Meinung nach verbienten manche Schauspieler nicht ben Ruf, in welchem fie ftanben. Bathos unterschied fich wenig von dem verrufenen tragischen Burgelton. Jest wohnte er an Goethe's Seite einer Borftellung ber "Maria Stuart" bei, die foeben auf die Buhne gebracht worden mar. Auch biesmal konnte er nicht anderer Meinung fein. Den kunftlerischen Instinct, welchen er an Fleck bewunderte, fand er hier nicht wieder. Alles mar auf ein gewiffes burchichnittliches Mittelmaß guruckgeführt. ibm aus Berlin bekannter Schaufpieler gab ben Leicefter in so ungeschickter Beise, bag er die Bemerkung nicht unterbruden konnte, wie biefer bas Bange entichieden ftore. "Ich fann es nicht finden", antwortete Goethe troden, "er thut feine Schulbigfeit gleich allen. Anbern."

Bei ben wieberholten Befuchen in Weimar lernte Tied auch Berber fennen. Diefer empfing ibn in freundlicher Beife, boch nicht ohne abgemeffene Burbe. Rach ben erften Bech= felreben trat ber Rritifer aus bem "Geftiefelten Rater" ein, Böttiger, ben Tieck bier jum erften Male fab, und bem er später noch öfter begegnen follte. Böttiger ftand mit Berber in gelehrter Berbinbung, und pflegte ibn baufig ju befuchen. Eingebent ber Rolle, welche Tied ihn fpielen ließ, hatte er Berber ergablt, wie man in Berlin jeben abgefchmactten Gin= fall ichlechtweg mit ben Worten bezeichne: "Das ift gerabe fo thoricht wie ber « Geftiefelte Rater »." Nicht ohne Ironie ftellte Berber bem Eintretenben ben jungen Dichter bes "Geftiefelten Ratere" vor. Böttiger, welcher bas Beburfnig hatte Complimente zu machen, und ftete einige in Bereitschaft zu baben pflegte, gerieth in fichtbare Berlegenheit. Mit einem tomifchen Auf= und Dieberguden ber Augenbrauen, bas ibm eigenthumlich war, befchrantte er fich barauf, mit fauerfußem Ladeln zu wiederholen: "Gi! Gi! bas ift ja recht fcon!"

Weniger erfreulich war ein späterer Besuch. Herber litt seit längerer Zeit an tiefer Misstimmung. Er stand nicht mehr mit Goethe in gutem Einvernehmen. Der scharfe tritische Ton der jüngern Schule hatte ihn verlett, und die Kantische Philosophie, die in seiner Nähe namhaste Berehrer hatte, regte ihn zu hestigem Widerspruche aus. Seine "Metakritit" war bereits erschienen, ein Buch, das selbst seine Anhänger nicht gutheißen wollten. In muthwilligem Scherze hatte Tied die Allegorie von Hugo und Hägesa, welche die Metakritist einleitet, in den "Zerbino" hineingezogen, und sie durch den Epilog als ein deutsches Nationalluftspiel ankündigen lassen, das nächstens zur Aufführung kommen solle. Herder war nicht der Mann, einen solchen Spaß durchschlüpfen zu lassen, oder ihn mit Humor aufzunehmen.

Tied hatte genug von feiner Empfindlichkeit gehört, um zu wiffen, wie er jest gegen ihn gesonnen sein werbe. Ungern folgte er baber einer Aufforderung von Novalis, ihn zu herz ber zu begleiten, ber unmöglich einen leichten Scherz schwerer nehmen könne, als er gemeint sei.

Dennoch hatte Lied Recht. Berber mar gefrantt, und verfehlte nicht es merten zu laffen. Er erschien falt und fremd, faft umgewandelt. Seine Frau, bie eine unangenehme Scharfe befag, zeigte fich noch abftogenber. Rur ber Gegenwart bes Freundes niochte es Tieck zu banken haben, bag eine Ginlabung, ben Thee mit ihnen zu trinken, erfolgte. Eine veinlich verlegene Scene entftanb, welche burch bas trubfelige Bellbuntel bes Bimmers für Tied einen noch graufigern Charafter annahm. Rein freies offenes Gefprach wollte in Bang tommen, alle fühlten fich gebruckt. Art Befreiung war es, als endlich ein neuer Gaft, ber Runft-Mener, eintrat. Diefer mußte nun bie Roften ber Unterbal= tung übernehmen. Er wußte Mancherlei zu ergablen. Dem jungern Stolberg fei burch feine Freunde eine gang absonberliche Weihnachtsbescherung bereitet worden. Dan habe ihm eine Krippe mit einer Puppe barin aufgebaut, und biefe babe er bann angebetet. Solden und andern fvottifden Reben machte Berber burch ein entschiebenes Wort ein Enbe, bas auch in biefer peinlichen Stimmung auf Tied Einbruck machte. "Laffen wir bas, mein Freund", fagte er, "man muß einem Jeben feine Sausreligion laffen!" Da inbeg ber Einklang nicht wieber herzuftellen mar, fo verabichiebeten nich Tieck und Novalis bald barauf.

Auch später zeigte fich Gerber nicht versöhnlicher. Als er im Jahre 1803 auf ber Bibliothek in Dresben seine Studien für ben "Cib" machte, traf er wiederum mit Tied zusammen, aber er blieb fremb wie zuvor. Ein schabenfrober Zufall war es, daß fie sich noch einmal bei der Frau von Berg begegnen mußten, die in der hoffnung einiger genußreicher Stunden die beiden Dichter allein zu Mittag eingeladen hatte. Gerder ließ auch hier nichts von jener Liebenswürzdigkeit ahnen, die ihm, wenn er wollte, zu Gebote stand. Er war einsplibig, verschlossen und murrisch.

Eng verbunden mit ihm mar Jean Paul, ber fich eben= falls in Beimar aufhielt. Die Schriften bes humoriftifchen und fonberbaren Dichtere hatte Tied bereits vor Jahren fennen gelernt, als er mit Wackenrober einige Tage in Braunfcweig mar. Bufallig fant er bamals bei einem Bucher= banbler bie "Unfichtbare Lage". Der von allem Befannten abweichenbe Son bestimmte ihn, bas Buch mit fich zu nehmen. Er begann Badenrober barans porgulefen, bei bem es aber nur eine fühle Aufnahme fand. Noch übler erging es Jean Baul's erften Schriften bei ben berliner Runftrichtern, benen folde humoriftifche Sprunge gar nicht behagen wollten. Auch für ihn hatte Tied manche Lange zu brechen, und die auf= geflärten Begner unterließen nicht ihm auch die Anerkennung Jean Baul's zum Berbrechen zu machen. Indeg mar biefe Berehrung nicht fo unbedingt, bag er bie Schwächen, ja Unbegreiflichkeiten mancher Dichtungen batte überfeben follen. Bieles erflarte fich ibm jest erft aus ber Berfonlichfeit bes Mit tiefem humor und Gefühl verbanden fich Dichters. Laune und grillenhaftes Wefen, bas an eine Rinbernatur erinnerte, und oft in ben bigarrften und fonberbarften Aeufie= rungen zum Borichein fam.

Merkwürdig wiederholte sich mit Jean Baul eine Scene, wie sie Tied früher mit Nicolai gehabt hatte. Unter ben Bolks: marchen stellte er ben "Blonden Etbert" allen andern voran. Er sprach seine volle Bewunderung aus, und schloß endlich mit der Frage: "Gestehen Sie es nur, wo haben Sie die

Geschichte her?" Auf Tiect's Bersicherung, er habe fie erfunden, antwortete er: "Nein, nein! Sagen Sie was Sie wollen! Dergleichen erfindet sich nicht! Das muß schon vorher bagewesen sein!"

Unter fo verschiedenartigen Anregungen fleigerte fich Tied's eigene Dichterluft, und nach allen Seiten bin erwies er fich thatig. "Berbino" und "Genoveva" waren zum Abichluß getommen, der "Treue Ectart" und der "Tannhäuser" wie "Melufine" reihten fich im Tone ber Bolfsmarchen an. Diefe Dichtun= gen erschienen bei Frommann als "Romantifche Dichtungen", ein Titel, ber mit vollfter Unbefangenheit gewählt, balb allgemeine Bebeutung als literarifder Barteiname erhalten follte. Eine neue ober gar bobere Art ber Poefie bamit bezeichnen zu wollen, war feine Abficht nicht im minbeften. Bochftens wollte er andeuten, daß ber Lefer in die entgegengefetteften Regionen bes Gefühls, ber Leibenschaft, ber Phantafiewelt in rafchem Bechfel eingeführt werben folle. Daneben gab er ein poetifches Journal heraus, beffen Aufgabe fein follte, in die ältere englische und spanische Literatur einzuführen. Dafür überfeste er Ben Johnson's "Epicone", nahm in ben Briefen über Chaffpeare bie Rritit über ben Dichter wieber auf, und gab eine Angabl von fleinern Beitragen.

Tieck ftanb in der Mitte geiftvoller, strebender und theilsnehmender Freunde, der Schöpfer einer glänzenden Welt der Boesie und Phantasie, reich an Gedanken und Gefühlen, an Hossnungen und Entwürfen. Siebenundzwanzig Jahre alt, war er bereits ein anerkannter Dichter. In die Reihe der ebelsten Geister des Bolkes war er eingetreten, und von ihnen als ebendürtig anerkannt. Die kühnsten Träume seiner Jugend waren zur Wirklickeit geworden, der Genius hatte den Jüngling bereits auf die Höhen des Lebens geführt. Er stand auf jenem Gipfel, zu dem er früher sehnstüchtig hinausges Kopke, Ludwig Tieck. I.

schaut hatte. Es war die Fülle geistiger und sinnlicher Kraft, in der er lebte, noch wirkte Alles zusammen, um ein Dassein zu schaffen, wie es dem Menschen nur in erhöhten Augenblicken verstattet ist. Mit diesem Gesühl blickte er spätter auf die schöne Zeit in Zena zuruck. Aber schon gingen diese sonnenhellen Tage vorüber; in den Frühling wehte ein rauher Herbstwind hinein, und künstige lange und schwere Leiden kündeten sich an.

Tied war gewohnt auf seine Gesundheit und die volle Stärke seines Körpers sich zu verlassen. Noch in Zena hatte er die alten ritterlichen Kunfte geübt, und durch Gewandtheit und Unerschrockenheit die Freunde zu Zeiten überrascht. Als er einst mit Schlegel und Schelling in der Rähe von Zena einen Spazierritt machte, führte er sein Pferd über einen Balken, der als Steg über einen zwar trockenen, aber doch mehrere Kuß tiesen Graben gelegt war. Mitten auf dem schwalen Pfade schente das Thier, und er stürzte mit demsselben bügellos in den Graben hinab. Seine Begleiter glaubeten ihn verunglückt, aber lachend erhob er sich, klopste den Staub von den Rleidern, und saß im nächsten Augenblicke wieder im Sattel.

Raftlose geiftige Arbeit und Nachtwachen wechselten bei ihm mit ftarken Körperanstrengungen. Als Knabe und Jüng- ling hatte er sich Stunden lang dem Sturm und Regen preißegegeben, und die Rächte unter freiem himmel zugebracht; schon damals mochte seine Gesundheit gelitten haben. In der letzten Zeit begannen rheumatische Schmerzen ihn zu qualen. Da fühlte er sich eines Tages heiterer und freier als je. So leicht, so aufgelegt zu humor und Dichtung war er lange nicht gewesen. Es war als wenn Jugendkraft und Gesundheit mit diesem letzten erfrischenden Hauche hätten auf immer von ihm Abschied nehmen wollen. Tages darauf erkrankte

er ernstlich. Die rheumatischen Schmerzen zeigten sich als ausgebildete Gicht im Knie. Eine langwierige Cur begann; er blieb auf fein Zimmer beschränkt, nur mit Mühe und Schmerzen vermochte er zu gehen. Schwäche und Abfpannung machten bas Arbeiten auf längere Zeit unmöglich.

Als ber Frühling kam, erholte er sich allmälig. Er brachte ihm mit ben warmen Lüften Schmerzensfreiheit und Arbeits- luft wieber. Ein Ausbruck ber wieberkehrenden Seiterkeit war die Aragöbie "Rothkäppchen" und das Märchen "Meslusine". Neu belebt burch den ersten vollen Sonnenschein schrieb er sie, in einer blühenden Laube sigend, im Frühling des Jahres 1800.

Endlich schieb er von den Freunden; es war zu Ende bes Monats Juli. Er ging nach Hamburg, dann nach Berlin, die Angehörigen seiner Frau wie seine eigenen wie- berzusehen.

In Samburg fand er Beranlaffung zu einem letten gro-Ben Gebichte, welches bie Reihe muftifcher Poefien abichlog. Auf bem Bege nach einem Bergnugungeorte an ber Elbe, wo fich eine Befellichaft verfammeln follte, fand er in einem Bucherfram an ber Strafe bas Boltsbuch vom Raifer Octavianus. Er fannte es noch nicht, und bie Freunde erwar= tend, las er es fogleich burch im Angefichte bes beitern Fluf= fes, in ber herrlichften Sommerluft. Es war ein reiner unb voller Bug, ben er that. Schon mabrend bes Lefens erhob fich ihm ber Gebante, biefen bunten Stoff bramatifch zu bearbeiten; flar und beutlich traten ihm bie einzelnen Geftalten entgegen. Mit Borliebe und planvoller Ueberlegung ging er an bas Werk. Im Jahre 1801 hatte er ben erften Theil. gegen Enbe bes Jahres 1802 bas Bange beenbet. Noch wirkten die Borbilber ber fpanischen Boefie. Sie zeigten fich in bem Inhalte, wie in ber freien Behandlung ber

12 \*

Form, die neben dem Dramatischen auch Lyrisches und Episisches in reichem Maße enthielt. Wieder trat die chriftliche Welt der heidnischen entgegen. Das siegreich fromme Dulben und die Leidenschaft, der Glaube und die Naturgewalt, das Wunder der Legende und der Zauber des Märchens standen einander gegenüber. In dem allegorischen Vorspiele erschienen die Mäckte, welche diese Welt bewegten. Der Glaube und die Liebe, der Scherz und die Tapferkeit, und in ihrer Mitte die Romanze.

Noch einmal erfüllte fie bas Gerz ihres Dichters mit trunkener Begeifterung, und eine versunkene Welt beschwor er herauf mit bem geheimnisvollen und mächtigen Rufe:

> Mondbeglänzte Zaubernacht, Die den Sinn gefangen halt, Bunderbare Märchenwelt, Steig auf in der alten Bracht!

## Drittes Buch.

## Rampf und Leiden.

1800 --- 1819.

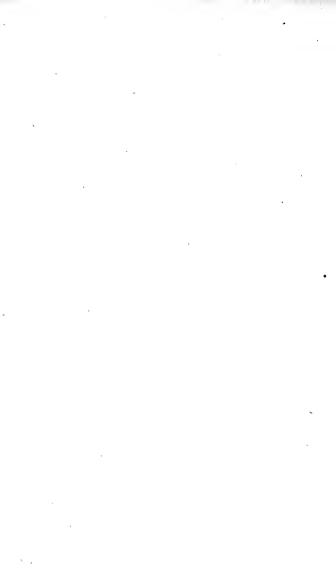

## 1. Bewunderer und Gegner.

Bunf Jahre waren verfloffen, feit ber Name des Dichters burch die Nachtftude "Abballah" und "Lovell" bekannt ge-worden war. In überrafchenben Wendungen war er dann zum humor, zum volksthümlichen Märchen und ben romantischen Dichtungen übergegangen. hier hatte er die vergeffene Sage des Mittelalters neu belebt, und der Sehnssucht nach dem dichterischen und religiösen Glauben Worte gegeben.

Die bamonischen Romane fanden nicht die Theilnahme, welche er erwartet haben mochte. Es fehlte an ungünstigen Beurtheilungen nicht. Das Publicum verhielt sich diesen Erscheinungen gegenüber gleichgültig. Dann hatte der abweischende Ton der Bolksmärchen überrascht und gereizt. Wenn Manche bedenklich wurden oder sich zu leidenschaftlicher Kritik hinreißen ließen, so gab es doch auch Solche, deren Beisall um so entschiedener war. Im Allgemeinen mußte man anerkennen, man habe es mit einem eigenthümlichen Dichterzgeiste zu thun, der Glauben genug an sich selbst besitze, um seine eigenen Bahnen zu suchen und zu verfolgen. Die romantischen Dichtungen, die Berbindung mit den Schlegel und Novalis brachte Tied's Stellung zum Abschlusse. Ein bebeutender Erfolg blieb dieses Mal nicht aus, und die Boesie, welche wechselbeweise den humor und die Verherrlichung des

Bunders voranstellte, fand auch in weitern Kreisen ihr Echo. In der literarischen Meinung des deutschen Nordens, mindeftens in der Berlins, bereitete fich ein Umschwung vor.

Das Ansehen ber ältern Schule, ihrer Philosophen und morallichen Dichter war in ein bebenkliches Schwanken gerathen. Aus Kritistern und Richtern wurden sie Kritistrte und Gerichtete. Schon ihr Gegensatz gegen alle großen und glanzenden Erscheinungen ber letten Jahrzehnde mußte ihre innere und ursprüngliche Dürftigkeit klar machen. Die neue Wendung ber Philosophie, Goethe's und Schiller's Siege, die schonungslosen Urtheile der Schlegel, die Dichtungen Tied's, Alles wirkte zusammen.

Aber schon ward auch die Aufklärung zum Stichwort bes Spottes, Bezeichnung bes Seichten und Oberflächlichen. Die Angriffe auf ihre Bertheidiger wurden zahlreicher, und die Unberufenen fingen an, von dem Tiessinnigen und Geheimnisvollen viel zu reden. Unverkennbar hatte die "Genoveva" großen Eindruck gemacht. Ze glänzender die verklärenden Strahlen der Dichtung waren, in denen dieses heiligendild sich zeigte, um so ärmlicher erschien die ältere nüchterne Poesie. Das jüngere Geschlecht sah die Stellung der Parteien mit andern Augen an. Wie ganz anders wurden nicht Gesühl und Phantasse durch die neuen Dichtungen angeregt! Zunächst in Berlin bilbeten sich neben den Kreisen der Kreunde, der Anhänger und Bewunderer, auch die der Nachahmer und Nachsprecher.

Als Tied im Herbste bes Jahres 1800 aus hamburg zurüdkehrte, mußte er bereits mehr, als ihm lieb war, von Mysiff und Bunder, von Mittelalter und Romantik reben hören. Es waren Wendungen und Kormen, die man ihm und seinen Freunden abgelernt hatte. Andere, die keinen Beruf dazu hatten, stimmten in den abschreckenden Ton

ber neuen Kritik ein. Sie gebrauchten beren Stichworte fleißig, gleichviel ob fle paffen mochten ober nicht. Eine Wenbung ber Schlegel vornehmlich ward zur beliebten und ftehenden Rebensart. Bis zur Religion sollte Alles getrieben werden, nicht allein Kunst und Boeffe, sondern zuletzt auch jede Trivialität bes gewöhnlichen Lebens. So entstand eine Varteisprache, die für Niemand verdrießlicher war als für Tieck selbst. Das jüngere Geschlecht, bas genial und erhaben sein wollte, war um nichts besser als das ältere pedantische. Wieder waren es unwahre Gesühle, nachgesprochene Redensarten, angelernte Gedanken, benen er begegnete.

So ernft feine Stimmung bamals war, fo regte fich doch bei biefen Wahrnehmungen bie humoriftische Laune. Die freie Bewegung bes Dichters hatte er gegen ben alten Schul= und Parteizwang in Sout genommen, jest wollte er auch bes jungern vorlauten und zudringlichen Gefchlechts iconen, bem er felbft bie Waffen in bie Sanbe gegeben hatte. In Jena hatte er für fein poetisches Journal eine Parobie: "Der neue Bercules am Scheibewege", gefdrieben, in welcher er feinem Unwillen, feiner Berachtung ber feichten und unmunbigen Bewunderer Luft machte. Er war jener Autor, ber am Scheibewege zwischen bent falichen und bem mah: ren Ruhme fteht, und bem fich bie verschiebenften Stimmen und Meinungen aus bem Bublicum aufbrangen. genbild zu ben finbifchen Gulbigungen bes Bewunderers gaben bie platten Einwurfe bes alten Mannes, ber als eifri= ger Borfecter ber alten Schule ben Dichter mit ber Autori= tat Leffing's zu fcreden fucht.

Indeffen erhoben fich auch die Gegner. Seit langer Zeit hatten fich infolge der kritischen Neckereien Berdruß und Aersger angesammelt, endlich mußte es zum Ausbruche kommen. Seit ihrem erften Auftreten als Kritiker und Dichter hatten

bie Schlegel eine Reihe neuer Anfichten und Behauptungen aufgestellt, bie burch Scharfe und Baraborie reigten. Ber= fonliche Angriffe, bie fich bamit verbanben, hatten erbit= tert. 3mei Ramen waren es, fur beren unbedingte Aner= fennung fie fampften, Goethe und Richte. Die Befdrantt= beit und Engbergigfeit ber Gegner vermehrte bie Misver= ftanbniffe, bie Furcht vor bem Meuen machte fie um ihre Stellung beforgt, bas icharf Ausgesprochene, bas Gigenthumliche ward läftig und unbequem.

Seit 1798 mar bas "Athenaum" ber Trager biefer nenen einschüchternben Rritif. Rur auf eine geringe Bahl von Mitarbeitern befdrantte man fich. Außer ben beiben Schlegel hatten Novalis, Schleiermacher, Bernharbi und Gulfen Beitrage gegeben, und fie trafen iconungelos eine nicht unbebeutenbe Angabl von Ramen, Die in ber Literatur bisber gegolten batten.

Am meiften verletten A. W. Schlegel's faitrifche Aus= falle in feinem literarifden "Reichsanzeiger". Nicht nur Dicolai und Rogebue, Jenifch und Schmibt von Werneuchen wurden verspottet, auch Raftner, felbft Wieland blieb nicht unangetaftet, ebenfo wenig als Matthiffon und Bog ver= icont wurden. Bufte man boch, bag Schlegel auch mit Schiller nicht in gutem Bernehmen flebe. Wenn aber bie Neuerer Manner, welche einen unleugbaren Ginfluß auf bie Literatur gehabt hatten, in biefer Beife behandelten, wenn fie Bweifel erhoben, wo man bisher nur zu bewundern gewohnt war, fo lag barin fur bie fleinen Beifter fein geringer Troft, bergleichen Dishandlungen nicht allein erfahren gu haben. Dun konnten fie bie glangenben, allgemein aner= fannten Namen voranschieben. Gine noch beffere Baffe für bie Gegner war bie "Lucinde". Diefer Roman machte burch feinen Cultus ber Sinnlichfeit, burch bie Bugellofigfeit, welche

bie sittlichen Schranken burchbrach, auch die Freunde irre, er brohte praktisch in das Leben einzugreisen. Jest appellirte man an den Richterstuhl der öffentlichen Moral. Es handelte sich nicht mehr um philosophische oder äfthetische Kritiken und Lehrmeinungen. Auf dies Buch hin glaubte man alle diese jüngern Schriftseller als eine Sette gefährlicher Bilberstürmer angreisen zu können.

Tied hatte fich von bem fachmäßigen Betriebe ber literarifden Rritit fern gehalten. Ginige übernommene Auftrage für bie "Jenaifche Literaturgeitung" batte er fpater abgelebnt, und fich bei bem "Athenaum" nicht betheiligt. Rur in eini= gen Jahrgangen bes berlinifden "Archivs ber Beit" hatte er bie neuesten Musenalmanache besprochen. Somit blieben allein bie humoriftifden Scherze und Angriffe in feinen Dichtungen übrig. Sier waren viele einzelne Buge von befannten Berfonlichkeiten entlehnt, bie meiftens Berlin angehörten. Robebue, Bottiger und manchem Mobefchriftfteller, fand man auch Nicolai, Iffland, Gebite, Biefter und Engel wieber. In ber Bifion "Das jungfte Bericht", hatte Tied eingeraumt, fie verspottet zu haben. Dennoch fonnte er mit Recht fagen, nicht bas Perfonliche, fonbern bas Allgemeine in biefen Charafteren habe er bargeftellt. Gine beftimmte Rich= tung ber Beit batte er in ihnen angegriffen, ben unverbef= ferlichen Profaismus geschildert. Nicht als privilegirter Satirifer, nicht als fcmerfälliger ober gallfuchtiger Moralift war er aufgetreten, als Dichter hatte er bie Waffen bes Spiels und ber Phantafie gebraucht. In feiner rein bumorififchen Laune mar er bes Borrechts ber Poefie, ben Scherz um bes Scherzes willen treiben gu fonnen, fo ge= wiß, bag er mit bem beften Gewiffen verfichern fonnte, nichts habe ihm ferner gelegen als perfonliches Uebelwollen; Die Schulb bes Misverftanbniffes liege gum Theil an bem

scherz ohne irgendeine hinterhaltige Absicht zu benten.

Birklich war er über bie Grenzen bes literarisch Erlaubten nicht hinausgegangen. Er sprach nicht von bem moralischen Charakter bieses ober jenes bekannten Mannes, sonbern von Zuständen, von Ansichten, die in Büchern offen vor Aller Augen lagen. Wie harmlos seine Angrisse waren konnte ihre Bergleichung mit benen Schlegel's am besten zeigen. Mit bem kältesten Blute und ber ruhigsten Ueberlegung waren biese ausgeführt und mitunter giftig zu nennen.

Ein komischer, aber entschiedener Beweis der schlagenden Kraft seiner Dichtungen war es, wenn Personen sich
für angegriffen erklärten, an welche er nicht gedacht hatte,
die er kaum kannte. Durch Einiges im "Gestiefelten Kater"
war ein fernstehender Bekannter, der Maler Darbes, verletzt worden. Die eifrigsten und aufrichtigsten Bersicherungen des Gegentheils hatten den Zurnenden nicht zu besänstigen vermocht. In schildaischer Weise wollten andere Ueberkluge in dem "Brinzen Berbino" den Kriegsrath Berdoni
wiedererkennen, der infolge seiner Händel mit dem Minister
homm als des Jakobinismus verdächtig, zur Untersuchung
gezogen und auf die Vestung abgesührt worden war. Freilich nur dunkle, aber für den Eingeweihten doch kenntliche
Anspielungen auf diese vielbesprochene Tagesgeschichte sollten
sich in Tied's romantischer Dichtung sinden.

Aus biefem Spahen nach einem verborgenen fatirifchen Sinne ergaben fich nicht geringe perfonliche Beläftigungen. Bubringliche ließen keine Gelegenheit vorübergehen, um ihm vertraulich naher zu ruden und ihn auszuforfchen, wen er wol mit diesen Gestalten gemeint haben konne. Inquipitorische Examina hatte er zu bestehen, die in ber Regel mit

bem Borwurfe ber Berschloffenheit und bes Mangels an freundschaftlichem Bertrauen enbeten. Nichts aber war ihm verhafter als das plumpe und täppische Zusahren ber Biebersmänner, welche in ihrer treuherzigen Offenheit vertrauliche Mittheilungen und Geständnisse als Pflicht der Freundschaft in der ersten halben Stunde oberstächlicher Bekanntschaft in Anspruch nahmen.

Bu biefen fleinen Dualereien famen auch literarifche Angriffe, bie einen ärgerlichen Charafter trugen. griff Johannes Falt ber Satirifer zu ben Waffen. Mit ei= nem gewiffen Geräusch war biefer Schriftsteller in bie Literatur eingetreten. Wieland hatte ihn als neuen Ariftopha= nes proclamirt; fieben große fatirifche Beifter ber Borgeit follten in ihm verfammelt fein. Seit bem Jahre 1797 fpeiderte er fur bie Freunde bes Scherzes und ber Satire feine Einfälle in jahrlich wieberkehrenben Tafchenbuchern auf. Trop Bieland's ichutenber Privilegien fonnte Tieck in biefen Satiren nichts von bem finden, mas barin liegen follte. Er vernifte ben pomphaft angefundigten Scherg. In feiner Rri= tit bes "Tafchenbuchs fur 1798" im "Archiv ber Beit" führte er aus, wie ichwerfällig Falt bie Satire als eine überlieferte literarifde Stilgattung, ale ein nubliches Gefchaft moralifder Befferung nach ber Definition alterer Lehrbucher betreibe; fein breiter und felbftgefälliger Wig beruhe nur auf einigen all= befannten und verbrauchten Runftgriffen, und fei ber Boefle ebenfo fern, ale er fich bem Pasquillantifchen nabere. Er greife mit feinem gewichtigen Apparate nur unwefentliche und gleichgültige Dinge auf von rein localer Bebeutung, mabrend er ben Charafter ber Beit im Gangen weber aufzufaffen noch barzuftellen vermoge.

Diese Bemerkungen waren geeignet, Tied's eigene Scherze im rechten Lichte erscheinen zu laffen, und ihr Berftanb=

niß im Gegensate zu ber absichtsvollen sogenannten moralischen Satire zu eröffnen. Falf indeß fühlte sich durch diese ernste Kritik, wie durch die scherzhafte im "Berbino" gleich sehr verlett. Es schien mit seiner Freundschaft sur Scherz und Satire kein rechter Ernst zu sein. Im "Taschenbuch für 1799" antwortete er in zornig-böhnischen Angrissen auf Rambach, den herausgeber des "Archivs der Beit", der an jenem Urtheile unschuldig war. In den nächsten Jahrgängen wandte er sich gegen die Schlegel, das "Athenäum" und ihre Freunde. Auf einem beigegebenen Bilde hatte er sogar Tieck, auf seinem "Gestiefelten Kater" reitend, darstellen lassen.

Auch Garlieb Merkel, der vorlaute und oberflächliche Pusblicift, ergoß sich in seinen "Briefen an ein Frauenzimmer über die schöne Literatur", dann später in seinem "Freimüsthigen" in den niedrigsten Schmähungen über Tieck. Bu der beliebten Anklage des Obscurantismus, ber Bankelfänger= und Sachs-Boesie kamen Verdächtigungen der gemeinsten Art.

Selbst die Uebersetzung des "Don Quirote" wurde in diesen Parteistreit hineingezogen. Gleichzeitig mit derselben war auch die von Soltau erschienen. Dieser hatte in Schlegel's anerkennender Beurtheilung der Tieck'schen Arbeit in der "Literaturzeitung" von 1799 eine Herabsetzung seiner eigenen Leistungen gefunden, und es nothig gehalten, in dem Jahrgange von 1800 sich dagegen zu verwahren. Es sollte die keineswegs unbedingte Anerkennung, welche Tieck's Uebersetzung zu Theil geworden, ein berechnetes Berfahren einer Partei sein, deren Absicht war, kein anderes Berzbienst als ihr eigenes gelten zu lassen. Auch an sonstigen gelegentlichen Ausfällen ließ er es nicht fehlen. Im nächsten Stücke des "Athenäum" ersolgte darauf eine Gegenstritt Schlegel's, welche nun die Schwächen der Soltau'schen Arbeit offen darlegte. Soltau war in Spanien gewesen, er

fannte die Sprache aus lebenbigem Gebrauche, und hatte gewiß mit bessern Mitteln gearbeitet als Tieck. Dennoch war auch er von Irrtbumern nicht frei geblieben. Aber seine Uebersetzung litt an prosaischem Unverständniß des Cervantes überhaupt. Wenn er Tieck in manchen Punkten übertraf, so hatte er doch sicher nichts von dem nachbichtenden und umbildenden Geiste, der für den Uebersetzer des Cervantes unerlässlich ist.

Unzweifelhaft war unter biefen Sanbeln ber argerlichfte ber mit Ifflanb.

In Berlin hatten neben Tied's Dichtungen und Schle= gel's Rritifen Bernharbi's Theaterrecensionen feinen geringen Unftoß gegeben. Auch er war bes icharfen, fritifchen Stils volltommen Meifter, und hatte burch ben bestimmten, ab= fdreckenben Son im "Archiv ber Beit" bie Schaufpieler und ben Fuhrer ber Buhne gegen fich aufgebracht. Er ertannte Affland's großes mimifches Talent an, aber nicht unbebingt, nur innerhalb gewiffer Grenzen; auch er wollte es nur für bie mittlern und gemäßigten Rollen gelten laffen. Als bra= matifchen Schriftfteller hatte er ihn in feiner Boffe ,, Seebalb, ber eble Rachtwächter", bie ein treffendes Abbilb ber rubren= ben Familiengefcichten ift, fritifirt. Bernharbi's Berbaltniß au Tied war bekannt, in ihrer Berbindung mit ben Schlegel galten fie als Partei, bie es auf gegenfeitige Lobprei= fung und Erhebung, auf ein Tyrannifiren bes Gefcmacks und ber Literatur abgefeben habe. Gin Bormurf, ber, foweit er Tied betraf, volltommen unbegrundet mar. berholt mar Iffland Gegenftand fritifder Sweifel und fatiri= icher Nedereien geworben. Er war gereigt, und bachte-feinerfeits einen Schlag gegen bie läftigen Angreifer ju führen, ber nicht ihn allein, fonbern zugleich alle, bie überhaupt ge= frantt worben waren, rachen follte.

Begen Ende bes Jahres 1800 marb ein Luftfpiel, "Das Chamaleon", auf bie Buhne gebracht, bas fich in veranber= ter Geftalt bis in bie fpatern Beiten auf ben Bretern erbalten bat. Berfaffer war ber Schaufvieler Bedt, ein ebema= liger College Iffland's. Diefes fdmade Madwert, bas ursprünglich harmlos gemeint fein mochte, war zu einer perfonlichen Satire gegen Tieck und feine Freunde auser= Es ericbien barin ein hungeriger Schriftfteller und Belegenheitebichter, ber fich burch trugliche Annahme bes Abels in bas Saus eines vornehmen Mannes einschleicht, um fich fatt zu effen und womöglich Bezahlung feiner Schulben zu erlangen. Er fpricht in muftifchen und fonberbaren Reben8arten, bie an abnliche Wenbungen Friedrich Schlegel's erin= nern; er ift Berfaffer eines fchnuzigen Romans, betitelt "Lorraine"; er hat romantifche Dichtungen herausgegeben, er hat unter bem Namen Beter Balter gefchrieben. Mit biefen Brobucten bat er einen ehrbaren Buchbanbler an ben Bettelftab Er gebort einer Clique von Funfen an, in welder man fich gegenseitig in Sonetten preift, und in ber gan= gen beutichen Literatur nur einen großen Dichter anertennt, um alles Andere befto rudfichtlofer in ben Staub gieben gu fonnen. Dies gefchieht in einem Journal; bas fich burch feinen impertinenten Ton auszeichnet; es heißt ber Wahr= heiterachen. Aber zum Trofte ber Biebermanner und Freunde ber altern literarifchen Autoritaten ericheint ber hungerige Boet in ber jammervollften Berfaffung. Er ift bie Bielicheibe aller feichten Wipe ber Gebilbeten und Ungebilbeten. läßt er fich als Spielball ber robeften Neckereien und Ber= bohnungen gebrauchen. Er ftreift an ber bebentlichen Grenze ber Brugel bin; Rachts bringt er auf ber Strafe, in leeren Bortechaifen und Schilberhaufern gu.

Es war nicht zu verfennen, die gange neuere afthetische

Kritit sollte in diesem elenden Subler der Berhöhnung öffentlich preisgegeben werben. Nur aus literarischen Anspielungen war diese Figur zusammengesetzt. Bei der Clique von Künsen hatte man an Tieck und Bernhardi, an die beiden Schlegel und etwa noch an Novalis gedacht, der ebensalls Beiträge zum "Athenaum" geliesert hatte.

Soweit fich biefe plumpen Ausbruche auf literarifchem Bebiete bielten, hatte Tied fie rubig ertragen mogen; aber man fuchte ben burgerlichen Charafter ber Angegriffenen verbactia zu machen, und fie moralisch vor bem Publicum an ben Branger zu ftellen. Diefer hungerige Poet mar ein lite= rarifder Gauner. Tied erfannte balb, bag Sffland's eigenes Spiel nicht frei von feindseliger Abficht mar. Er gab ben alten Grafen, ber ein Bewunderer Gellert's ift; beffen "Le= ben ber ichwebischen Grafin" fann er nicht oft genug lefen. Die Behauptung bes Poeten, Gellert fei fein Genie, beantwortet er mit einem Buthausbruche. "Aber er war ein ehrlicher Mann!" ichreit er, indem er mit einer ausbrucks= vollen Bewegung, in ber Iffland Meifter mar, fich auf bie Tafden flopft. Um Gellert's Manen zu rachen, will er am Ende ben armfeligen Rritifer mit Sunden vom Sofe beben laffen.

Bei diesem Acte gemeiner Rache fiel ein großer Aheil ber Schuld auf Iffland, unter bessen Leitung das Stuck einstubirt worden war. Er hätte alle Beranlassung gehabt, die rohesten und schreienosten Farben zu mildern. Aber er war ein glücklicher Improvisator, und der Berfasser lebte sern von Berlin. Die Bermuthung war nicht abzuweisen, manche von diesen Zügen seien ihm erst von hier aus an die Sand gegeben, oder während der Darstellung von den Schauspieslern hineingelegt worden.

Bei einer fo pasquillantifchen Beleibigung glaubte Tied

nicht schweigen zu dürfen, obgleich man bei spätern Wiederholungen des Stück die anstößigsten Stellen gestrichen hatte. In einem Besuche bei Issand forderte er die Auslieserung des Manuscripts, um sich zu überzeugen, wieviel von diesen Gemeinheiten auf Rechnung des Verfassers komme. Mit unerwarteter Bereitwilligkeit ging Issand auf dies Verlangen ein. Er gab zu, Einiges könne vielleicht auf ihn und seine Freunde gedeutet werden; er bot sogar die Unterdrückung des Stück an, wenn er es wünsche, und lieserte ihm schließlich das Manuscript zur Durchsicht aus. Doch als Tieck darauf schriftlich eine öffentliche Ehrenerklärung verlangte, zog Issand nicht nur die gemachten Zugeständnisse zurück, sondern stellte auch in Abrede, daß man in diesem Lustspiele auf ihn oder irgendeinen seiner Freunde habe zielen wollen.

Bisber batte Tieck an feiner literarifden Webbe Theil genommen, boch jest, von ben verschiebenften Seiten angegriffen, verläftert und roh gefchmaht, ichien es ihm an ber Beit, feine Stimme zu erheben. Er fcbrieb einige polemifche Blätter, die unter ben unverftanbigen und bos= willigen Begnern von Kalf bis Mertel aufraumen follten. Da man feine Sprache bes bichterifchen humore nicht verftand, fo wollte er versuchen, in ber offenen und unum= munbenen Sprache ber fritischen Grobbeit fich beutlich zu machen. Auch er wollte zeigen, bag er Leffing mit Erfolg ftubirt und gelefen habe. Und biefe Blatter bewiefen, er verftebe bas Schwert ber Bolemit zu führen. naberte fich die Schrift bem Abichluffe. Bernbarbi verband in bem Decemberhefte bes "Archive ber Beit fur 1800" mit bem Abschiebe, ben er vom Publicum als Theaterfritifer nahm, bie Angeige, bag im Namen berer, welche in bem Luftspiele "Das Chamaleon" angegriffen worben, Tied in einer befondern Schrift nachftens antworten merbe. Dennoch kam es anders. Es widerstrebte ihm zu fehr, in ben wüsten Lärm der literarischen Tageszänkereien einzustimmen, auch wenn ihn selbst diese Schmähungen trafen. Der augenblickliche Jorn verrauchte, und machte der schweigenden Berachtung Blat. Jene Blätter blieben unvollendet liegen und wurden vergessen.

Sehäffiger als biese öffentlichen Schmähungen waren bie geheimen Berbächtigungen und Einflüsterungen Royebne's. Die einen waren darauf berechnet, Tieck in der öffentlichen Meinung zu verderben, ihn vor dem Aublicum um Ehre und Ansehen zu bringen, die andern wollten den politischen Berdacht erregen, und den literarischen Gegner durch die Gewalt der Polizei zu Boden schlagen.

Niemals hatte Tied mit ben Neußerungen seiner sittlichen und fritischen Abneigung gegen Kohebue zurückgehalten. Auch im "Zerbino" kamen hinbeutungen bieser Art vor. Dennoch hatte Kohebue früher einen Bersuch ber Annäherung gemacht. Im Gesühle seiner unvortheilhaften Stellung in Weimar, mit allen Größen in Feinbschaft zu stehen, hatte er ben Bunsch, in bem Anschluß an irgendeinen bedeutenden Namen Schutzu su such als sein Label, und benen, welche davon betroffen wurden, mochte gar nicht wohl dabei zu Ruthe sein. Gine Zeit lang machte er Miene, auf Goethe's Kosten Schiller zu verseherrlichen. Dann schien er Tieck huldigen zu wollen, und bie frühern Berspottungen großmüthig zu vergessen.

Als die "Genoveva" erschienen war, schlug er sich unerwartet auf die Seite der Bewunderer der Romantik, und er, der Rationale und Aufgeklärte, wollte den Heiligenschein gelten lassen. Er erklärte Schiller's Mortimer für das Abbild bes Golo, und ließ durch einen Bekannten bei Tieck anfragen, ob er etwas dagegen habe, wenn man seine Tragödie in

Beimar zur Aufführung bringe. Er verspreche nur solche Abkürzungen zu machen, bie durch die Bühne geboten seien, im Uebrigen aber sich jeder Aenderung zu enthalten. Dies war kein unpraktischer Borschlag, der vielleicht Tieck's dramatischen Dichtungen den Zugang zum Theater eröffnet hätte. Später, als diese Gegensäße erloschen waren, bedauerte er selbst, ihn so entschieden abgewiesen zu haben. Der Gedanke einer Berstümmelung seines Gedichts, und zwar durch diese Sand, war ihm unerträglich. Hatte er doch einen ähnlichen Borschlag in Betreff des "Zerdino" abgelehnt, und der kam von Goethe! Er antwortete daher mit scharser Betonung, sein Gedicht sei gedruckt und öffentliches Eigenthum, es könne ein Zeder damit ihun was ihm gutdünke. Die Darstellung unterblieb, und Kotzebue, der sich hatte wohlwollend zeigen wollen, war doppelt gekränkt.

Im Jahre 1802 ging er auf einige Zeit nach Berlin. Er erlangte Zutritt bei Hofe, und balb schien sich eine
treffliche Gelegenheit der Rache darzubieten. Er erdreistete
sich, die Paradescene im "Zerbino" nicht ohne unwerschämte Andeutungen dem Könige vorzulesen. Aber der unwürdige Bersuch missang. Großartig überhörte der König die Instnuation, und sie blieb ohne weitere Folgen. Tieck hatte die Absicht, welche ihm hier untergelegt werden sollte, nicht einmal haben können. Denn jene Scene war bereits 1796 unter ganz andern Berhältnissen geschrieben. Es waren die Eindrücke seiner Jugend, die Gesühle, welche das strasse Militärwesen ihm erregte, die er hatte darstellen wollen.

Auf den unmittelbaren literarischen Streit mit seinen zahlreichen Gegnern hatte er verzichtet, die Wassen, welche hier geführt wurden, waren zu plump. Umsomehr kam ihm die Luft, die unverbesserlichen Philister mit dichterischem Scherze anzugreisen, der bisjeht noch nie die Wirkung

versagt hatte. 3m Sommer 1801 entftanb ber Plan ei= nes umfaffenben bumoriftifchen Luftspiels, in welchem er noch manches Undere auszusprechen bachte, mas er auf bem Bergen hatte. Die Fabel war aus Ben Johnfon's "The devil is an ass" entlehnt. Es war bie Gefchichte eines bummen Teufels, welcher fich vermißt, ber alterschwachen Bolle, bie in Folge ber Bilbung ihren Ginflug vollftanbig verloren bat, bie flug geworbene Welt wiederzugewinnen, aber bie Probe mit Schimpf und Schanden befteht. Er nannte biefe Dich= tung "Anti-Fauft". Da er fich und feine Werke nicht iconte, fo konnte es für erlaubt gelten auch über Andere frei und offen zu fbrechen. Und er burfte ben Ariftopbanes felbft ein= führen, benn vielleicht nie hatte fich fein Wit zu biefer Ariftopbanifden Rraftfulle und Schlagfertigfeit erhoben. Leiber verrieth er bas Geheimniß zu fruh." Er hatte einigen Buch= handlern von bem neuen Gebichte ergablt, boch ale biefe bor= ten, auch Berber's humanitatsbriefe wurben nicht verfcont, erfdraten fie, und wiefen einen fo gefährlichen Berlagsartitel Berftimmt und unluftig legte er bas Begonnene fur beffere Beiten bei Seite; aber bie gludliche Stimmung, welche es vollenden follte, fehrte nicht wieder.

Durch die Kämpfe mit Iffland und andere unangenehme Erfahrungen war ihm der Aufenthalt in der Baterstadt verleidet. Nach dem reichen Leben in Zena konnte sie überhaupt nichts gewähren, was ihm genügt hätte. Die Eintönigkeit der Natur erdrückte ihn, er hielt sich für einen Gesangenen, den man bei armseliger Kost eingeschlossen habe. Nach der Boesse der Berge, Bäche und Wälder sehnte er sich. Biel mehr schon gewährte Dresden. Dorthin übersies delte er sich im Frühlinge des Jahres 1801.

Auf sein bichterisches Schaffen hatten bie letten Beiten hemmend eingewirkt. Durch Misverständniß und Angriffe

gereizt, zwischen Born, Berachtung und satirischer Laune schwankend, von Zweiseln umbrängt und bennruhigt, vermochte er ben Octavian, ber bas Erbtheil einer frischeren Zeit war, nur langsam bem Abschliffe entgegenzuführen.

## 2. Zweifel und Berluft.

Aber er hatte überhaupt bas Behagen an feinen Schöpfungen verloren. Die lebensvollen Geftalten bes Sumors begannen ibm falt und matt zu ericheinen, bie Luft am bicteifchen Schaffen fant, bie beitere und unbefangene Freude ber Jugend war von ihm gewichen. Bu Beiten buntte es ihm ein leeres unerquickliches Treiben, ein frevelhaftes Spiel mit bem Leben. Wenn bie Schwermuth auf ber Seele bes Rnaben und Junglinge laftete, bann mar es bie ihrer felbft bewußt werbenbe Rraft bes Salentes, bie Goffnung auf bie Erfolge ber Butunft, bie Troft gewährten und ihn aufrecht bielten. Best mar bie Bufunft gur Begenwart geworben, er hatte ausgesprochen, mas bamals fein Berg buntel bewegte, und nach beffen Gestaltung Sinn und Phantafie rangen; fonnte er fagen, er fei barum gludlicher, mehr mit fich felbft eins und im Frieden? Bisweilen meinte er nur an bitte= ren Erfahrungen reicher, an iconen Soffnungen armer geworben zu fein. Bu ben Anfeindungen famen Berlufte, fcmergliche Todesfälle und ungludliche Berbaltniffe in feiner Familie.

Gleichzeitig hatte sich bie Myftit feiner Seele ganz bemächtigt. Nie hatte ihn Jakob Böhme mehr erfüllt. Das Studium des deutschen Bhilosophen führte ihn zuruck auf die Myftiker des Mittelalters, auf Tauler, auf die Myftiker an= berer Biller, enblich auf die Kirchenväter. Mit Eifer las er die Schriften des Augustinus, seine Bekenntnisse, sein Buch vom Reiche Gottes. Unmerklich hatten sich diese Kreise erweitert, immer mehr wurde er hinabgezogen in ihre Tiefen.

Wie anders zeigten fich ihm Philosophie und Religion, Welt und Leben, feit er fich gewöhnt hatte fie in biefem Lichte gu feben! Schien fich manches Rathfel gu lofen, fo tamen bafür andere und vielleicht schwierigere hervor. Die Unbefangenheit, mit welcher er bineingetreten war in bas grune, jugenbliche Leben, war vorüber. Was er von feinem Stern= balb gefagt hatte, war auch ibm gefchehen; er hatte bas Barabies ber Jugend verloren. Bas mar er, fein Leben in biefem großen Busammenbange? War es nicht leichtfinnig fic an einem Salente zu erfreuen, bas bie Rluft nicht ausgufullen, nur mit feinen Bluten gu verbeden wußte? 3a oft erfchien ihm biefes Talent felbft als bas Bofe, als bie Sunde. Er glaubte fich von einer finftern Magie umgarnt, bie ibn ins Berberben reifen muffe. Bor biefer Macht fant alle Boefie unter, bas Leben und Alles, was fonft als Schönheit, Glud und Liebe erfchienen war. Dann aber erhob fich wieder bie Frage, warum war ihm biefes Talent geworben? War es nicht bas feine? Gehorte es nicht zu feinem Befen? Go brebte er fich im Rreife von Amei= feln und Fragen umber, bie ibn wie Gefbenfter verfolaten. Er las, er ftubirte, er fuchte Gefellicaft auf, um ber innern Angft zu entflieben , biefer fieberifchen Erregung, bie mit trüber Gleichgultigfeit wechselte. Es mar umfonft. Wie in ber Jugend munichte er in einem fillen Rlofter fich verbergen ju fonnen. Er febnte fich, ber Belt , fich felbft gu entflieben, nach bem Frieben ber Berfentung in ben emigen Bebanten Gottes.

Und um biefe Beit trafen ihn neue, fcwere Berlufte.

Buerst entriß ihm der Tod Novalis, den kaum noch gefunbenen Freund. Seit dem Sommer 1800 kränkelte Novalis. Neue Erschütterungen, der plötzliche Tod eines Bruders hatte seine wankende Gesundheit auf das tiesste angegriffen. Ein Blutsturz folgte; immer mehr neigte sich sein Leben abwärts. Am Neujahrstage 1801 schried er im Gesühle unbeilbarer Krankheit zum tepten Male an Tieck. Darauf verssiel er in ein abzehrendes Fieder. Am 25. März entschief er sanst und schmerzlos in den Armen Friedrich Schlegel's, der gekommen war, um ihn noch einmal zu sehen. Achtundzwanzig Jahre war er alt geworden.

Nicht ganz zwei Jahre waren verflossen, seit Tieck und Novalis sich zum ersten Male begegnet waren. Sogleich verband sie innigste Freundschaft; sie hatten bas Gestühl, sich vorausahnend ohne Worte zu verstehen. Ueberraschend sprach einer oft die Gebanken des andern aus. Es war eine gemeinschaftliche Wurzel, aus der sie emporwuchsen. Vieles war bei Tieck erst in diesem Elemente lebendig geworden, er fühlte, Novalis sei seinem Wesen nothwendig. Er klagte, es sei ihm, als habe durch diesen Tod die Liebe selbst in ihm einen Ris bekommen.

In der Ahnung eines frühen Todes hatte Novalis gewisse Bapiere bezeichnet, die von Tieck oder F. Schlegel ersöffnet werden sollten. Ihnen allein traute er das rechte Bereständniß seiner Gedanken zu. Sie waren dadurch zu Bollziehern seines literarischen Testamentes bestimmt, das freilich nur zu zeigen vermochte, was der Dahingeschiedene bei längerm Leben der deutschen Dichtung hätte werden können. Bon dem Roman "Feinrich von Ofterdingen" war der erste Theil vollendet. Aus seinen Erinnerungen und den Gesprächen mit dem Freunde versuchte Tiese granzend auszususchen, wie ungefähr der Dichter dieses Buch abzuschließen gedachte. Dazu

kamen seine nicht zahlreichen lyrischen Gebichte, und einige zerstreute Fragmente aus bem "Athenaum" und andern Zeitsichriften. Im Jahre 1802 erschien bieser Nachlaß unter bem Namen, welchen sich ber Dichter nach einem Landgute, bas seiner Familie gehörte, beigelegt hatte.

Um Oftern besselben Jahres starben Tieck's Aeltern, Bater und Mutter in einer Woche, an einer Krankheit. Zwei
ihrer Kinder konnten sie zu Grabe geleiten. Die Tochter
Sophie, die seit zwei Jahren an Bernhardi verheirathet war,
und Friedrich, der nach mehrjähriger Abwesenheit soeben zurücksehrte.

Kriebrich Tied batte bie fünftlerifden Lehrjahre vollenbet, und war auf bem Wege fich zu einem Meifter ber Runft auszuhilben. Das lette Biel jener Reife, welche er als Begleiter Wilhelm's von humbolbt und Burgeborff's unternommen hatte, war Paris. Die großen Schäte alter und neuer Beit, bie fich bier angefammelt hatten, machten es gur Runftichule. Bu Anfang 1798 trat er in die Atabemie ein, um einen Lehrgang ber Bilbhauerei, bann ber Malerei burchzumachen. Er arbeitete eine Beit lang unter David's Leitung; boch fant er in biefem Inflitute Gifer, Runftfinn. Methobe, ja felbft die Einrichtungen weit hinter bem qu= rudftebend, mas er von ber berliner Atabemie fannte. Berkehre mit Sumboldt und feiner Familie fehlte es ihm an bebeutenber Anregung nicht. Auch lernte er manche intereffante Berfonlichkeit fennen. Er lebte im Umgange mit Guftav von Brindmann, ber bei ber fcwebifden Gefanbtichaft ftand, bem Baron Bielfelb, und Baggefen, ber balb barauf nach Baris fam. Auch bie Befannticaft ber Stael machte er.

Dennoch hatte er mitten in biefer reichen Welt Stunden und Tage bes Kampfes, bie an ähnliche Buftande feines Kopte, Ludwig Lied. I.

Ihn erfüllte wie eine bobere Dacht Brubers erinnerten. Die Begeifterung für feine Runft. Aber fie mar zu ftiller, gu friedlicher Ratur, als bag fie in bem Strome großer politifcher Bewegungen, in ber Belt eines raftlofen Chrgeizes nich batte.entfalten fonnen. Die Bolitif wiberte ibn an; er fühlte fich als einen Gegner beffen, ber fie beberrichte, Bonaparte's. Aber auch in fich felbft fant er feine Befriedigung. In bas Studium ber großen Meifterwerte munichte er fich gang zu versenten. Doch bier ergriffen ibn Muthlofigteit, ja Bergweiflung. Er fühlte fich von ihrer Große übermaltigt, vernichtet. Seine Studien ichienen ihm leerer Sand und Spielerei, ein nuplofes Ringen nach einem Biele, bas ftets in weitere Ferne rudte. Er glaubte feinen Beruf verfehlt gu baben, und fühlte fich unverftanden und allein; bas Beimmeh ergriff ibn oft mit unwiderftehlicher Bewalt. Er febnte nich nach bem geiftigen Austaufche, in bem er mit feinen Beichwiftern gelebt batte, boch nur felten erhielt er Nachricht von Saufe; er glaubte fich vergeffen. Seine Ginfamteit marb noch brudenber, als humbolot nach Spanien, Burgeborff nach England reifte. Er bachte baran, bie Anerbietungen Mexander's von humbolbt anzunehmen, ihn nach Amerika gu begleiten. Sein ganges Leben murbe eine andere Wendung erhalten haben. Aber ber Bunfch Italien, Die Antiten auf bem claffifden Boben felbft zu feben, ber Gebante an feine Familie hielt ihn gurud.

Enblich 1801 fehrte er heim. Er ging nach Beimar und Jena, machte die Bekanntschaft ber Schlegel, und schloß mit bem ältern eine enge Freundschaft. Er lernte Goethe kennen, begann beffen Bufte zu mobelliren, und wurde burch biese und andere Arbeiten für einige Zeit an Beimar gefesselt. Run kam er nach Berlin zuruck, um ber Mutter, beren Liebling er gewesen war, die Augen zuzubrücken. Sie

ftarb an einer entgundlichen Brufifrantheit, Die zulest in ein Rervenfieber überging.

Der Tod ber Mutter wirkte töhtlich auf ben Bater. Er war in sich gebrochen. Laut klagend ging er Tage und Nächte lang im Zimmer auf und nieder. Still und lautlos folgte er dem Sarge, bann stellten sich ähnliche Krankheitszeichen bei ihm ein, bald war sein Zustand hoffnungslos. Acht Tage nach dem Tode seiner Frau that auch er den letzten Athemzug. In Folge dieses zwiesachen Todessalls erkrankte die Tochter so heftig, daß man an ihrem Leben verzweisselte. Alls Tieck in Dresben die erste Rachricht von der schweren Erkrankung der Mutter erhielt, war sie bereits gesstorben. Gleich darauf solgte die Trauerkunde von dem Tode des Baters.

Det Lebensabend bes alten Tieck war nicht ohne Leiben und Sorgen gewesen. Doch eine Genugthung war ihm geworben. Er sah bas reiche Talent seiner Rinber, für beren Erziehung er gearbeitet hatte, in voller Entsaltung, und zu ben berühmten Namen bes Baterlandes hörte er auch ben seinen zählen. Aus den engen Schranken bes Handwerks, wo man nur ängstlich für bas Heute arbeitete, waren sie hinausgetreten in den weiten Kreis des geistigen Lebens, um die kleinen und stillen Freuden und Leiden mit größern zu vertauschen.

Unter biesen Eindrücken und Kämpsen ermattete bei Tieck bie Kraft bes bichterischen Schaffens. Auf die hochgehende Strömung der ersten zehn Jahre schien die Ebbe einzutreten. Zwar regten ihn Freunde und manche Ereignisse vorübergeshend an. Aber meistens blieb es bei Entwürsen, es waren Ansähe und Versuche ohne Abschluß, ohne Lust, ohne Verstrauen.

3m Jahre 1801 fab er Steffens in Dresben wieber. In

lebhaftem Umgange bilbete fich erft jest ein entichiebenes Berbaltniß zwischen ihnen aus. Steffens wohnte in Tharand, bäufig tam er nach ber Stadt Tied zu befuchen, in beffen Saufe er balb beimifch warb. Auch bei bem Soffecretar Ernft, einem fachfifden Beamten, ber bie Schwefter ber Schlegel geheirathet batte, faben fie fich oft. Steffene' naturphi= losophische Richtung tam ihm entgegen. Die Natur und ihre Gebeimniffe, Boefie, Philosophie und Religion maren Ge= genftanbe häufiger ftunbenlanger Unterhaltungen. fen gufammen in Jafob Bohme und ben Muftitern. biefen Gefprachen bilbete fich jenes ichauerliche Marchen "Der Runenberg", in dem die Natur als dunkle und unwiderftebliche Macht ericeint, bie ben freien fittlichen Entidlug bes Denichen vernichtet. Es war bas Abbild ber bamaligen Stimmung Tied's. Im Balbe, in ber Bflangenwelt wehte ein vermanbter Sauch, ber ihn geheimnigvoll burchichauerte. glaubte hineinzublicen in ferne, untergegangene Riefenwelten, und fie in ihren Erinnerungen wiederzuerkennen. In fich er= fuhr er bie uralten Wandlungen ber Natur, von ber Sage und Muthos bunkel ergablten; fie waren ihm nichts Bergangenes, fonbern ein Gegenwärtiges. Natur, Gefchichte, Boefie floß in eins, und es blictte ibm entgegen mit einem Auge ber Liebe und bes Schreckens zugleich. Der "Runenberg" ericbien in einem Tafchenbuche fur bas Jahr 1802 im Druck.

Durch Steffens war er früher in Giebichenstein mit einem jungen Landsmann besielben, Namens Möller, bekannt geworden, der ebenfalls, für deutsche Wissenschaft und Literatur begeistert, nach dem Süden gekommen war. Erzogen und aufgewachsen in dem strengsten Lutherthum, erfüllte ihn eine leidenschaftliche Abneigung gegen die katholische Kirche, welche er nur aus Büchern und den im Baterlande herrschenden An-

fichten fannte. In Gefprachen mit Tied und Andern, ging er oft gur beftigften Bolemif über. Raum ein driftliches Gle= ment wollte er in ihr anerfennen, er meinte fie verhalte fich zum proteftantischen Bewußtsein nicht viel anbers als ber Muthos ber Griechen. Begen fo einseitige Angriffe verthei= bigte Tied bie fatholifche Rirche von feinem Standpunkte aus. Auch fie fei eine Form bes Chriftenthums, und gwar eine nicht minder berechtigte, außerbem fei fie bie altere. In ben einzelnen Theilen bes fatholifden Gultus liege ein Sinn, ber hiftorisch wol anzuerkennen fei. Uebrigens werbe bas mabre Befen ber Frommigfeit baburch faum berührt, benn gu allen Beiten, wie auch jest noch, habe es unter ben Ratholiten fromme und mahrhafte Chriften gegeben. Der junge Norweger wies biefe Entgegnungen bartnactig ab; er be= hauptete fogar, nur in feiner Beimat tonne man bas Abend= mahl in voller Reinheit empfangen, und ichidte fich bereits an beswegen babin gurudgutebren.

Ploblich erfrankte er. Gine Umwandlung ging mit ihm Alles was er über bie Anerfennung ber fatholifchen Rirche gebort und gelefen hatte, fam ju einem unerwar= teten Durchbruch. Mit bemfelben ausschließlichen Gifer, mit welchem er vorher an dem Lutherthum gebangen hatte, umfaßte er nun ben Ratholicismus. Mur bier mar bie Bahrheit, nur im Schoofe biefer Rirche Friede und Seligfeit. Balb barauf trat er über, und verbannte fich ba= burch aus feinem Baterlande für immer. Er beirathete eine altere Schwagerin Tied's, und zog auch biefe zu fich herüber. Sein Bekehrungseifer mar ermacht. Alles mas er ie aus Tied's Munbe gebort batte, wandte er nun gegen ibn. Er fab in ibm einen ichmachen und unentichiebenen Anhanger bes Glaubens. Münblich und fchriftlich forberte er ihn auf wiebergutehren in ben Schoos ber mahren Rirche, als berühmter Mann ein großes Beispiel ber Bekehrung zu geben, bas von ben glänzenbsten Folgen begleitet sein werbe. Nur mit Mühe erwehrte sich Tied dieser Zumuthungen. Auf die Anerkennung des tiesen Sinnes, der in jeder echten Frömmigkeit ruht, welche Formen sie haben möge, war es ihm angekommen. Seine Neigung zum Mystischen, ein lebhaftes Gefühl der Gerechtigkeit hatten ihn getrieben, den alten Glauben der von den Aufgeklärten geschmähten katholischen Kirche anzuerkennen. Aber weil er dies that, sollte er darum seine Freiheit dem System, das jene Schäße bewahrte, aber in drückender Weise verwaltete, unterwerfen?

Aus biesen Erfahrungen ging im Jahre 1802 ber Entwurf einer Dichtung hervor, welche einen ähnlichen Bilbungsgang barstellen sollte. Ein Jüngling begegnet ben Berkunbigungen bes Bunders und der Heiligkeit ber Religion, die
er aus dem Munde eines Greises vernimmt, mit Spott und
Zweifel. Niemals sind ihm ähnliche Gedanken gekommen.
Aber seine Augen öffnen sich, die neue Offenbarung erfüllt
bald sein Herz. Als ein Umgewandelter kehrt er zu dem
Greise zurück, und verlangt die Aufnahme in die Kirche,
welche er setzt erst hat schähen lernen. Aber nun eröffnet ihm
ber Greis zum zweiten Wale ein neues Berständniß. Er
klärt ihn barüber auf, wie er im Begriffe sei statt des
Ewigen eine andere endliche, dem Mangel und Irrihum
unterworfene Form zu ergreisen; er heißt ihn heimgehen
und den gesundenen Schatz in seinem Innern bewahren.

Um biese Zeit machte Tied auch die Bekanntschaft einiger Maler, die eine ähnliche Richtung hatten; es waren Hartmann, Fridrich, und Philipp Otto Runge. Die beiden letzten, aus Schwedisch-Bommern gebürtig, in der Malerei vornehmlich der Landschaft zugewendet, machten diese zum Träger einer mustischen Symbolik. Besonders Runge hatte einen

eigenthümlichen Mysticismus ber Farben ausgebildet, in dem Runst, Religions: und Naturphilosophie ineinander verschwammen. Er war tieffinnig, streng gläubig, doch fern von aller Kopfhängerei, jugendlich frästig, wizig und heiter. Schon früher hatte der "Sternbald" einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht; er schätze sich glücklich, jest mit dem Dichter selbst befreundet zu sein, denn so gestaltete sich bald das Verhältnis beider. Tieck dewunderte ebenso sehr seinen Tiessun wie sein Talent, und nahm lebhaften Antheil an den berühmten symbolischen Aupferstichen, die vier Tageszeiten, die damals eben im Entstehen waren. Später sagte er von ihm, er habe die spielende Arabesse zu einem philosophisch=religiösen Kunstausdruck erziehen wollen.

Auch Lafontaine, ben er zur Bielicheibe feiner literari= ichen Satire gemacht hatte, lernte er mabrent eines furgen Aufenthaltes in Leipzig fennen. Gines Abende mar er bei Mahlmann, bem Buchhandler und Schriftfteller, ber auch gu ben Gegnern Ropebue's gehörte. hier traf er, außer F. Solegel und einigen anbern Befannten, einen Dann, ben nur ber Bufall in biefe Gefellichaft geführt haben tonnte, ba er mit ben Wortführern unter ben Anwesenben offenbar unbefannt, fich mit großer Unbefangenheit über feine eigenen fdriftftellerifden Leiftungen aussprach. In biefem fetten, rothen Manne hatte Niemand Lafontaine, ben Berfaffer fo vieler thranenreicher Romane vermuthet. Endlich mußte ibm flar geworben fein, in welche bebentliche Gefellichaft er gerathen fet, benn er entfernte fich ftillichweigenb. Raum mar er gegangen, als eine Flut bes Belachters und ber Spottreben hinter ihm losbrach, über feine Romane, feine Ber= fonlichkeit und Autoreitelkeit. Ploplich aber murbe biefer Muth= wille burch eine wohlbefannte Stimme mit ben Worten un= terbrochen: "Lieber Dahlmann, ich fann aus Ihrem Saufe

nicht hinanssinden!" Es war Lasontaine, der unerwartet wie ber steinerne Gast in der lustigen Gesellschaft wieder erschien. Da er die Sausthür verschlossen gefunden hatte, war er zurückgekehrt, und hatte, undemerkt hinter den Kritikern stehend, ihre schonungslosen Reden eine Zeit lang schweisgend angehört. Schnell unterbrach Schlegel die augenblickliche Bestürzung mit den Worten: "Da geht es Ihnen hier gerade so wie in Ihren Romanen, da können Sie sich auch nicht hinaussinden." Und nun fand Lasontaine den Weg aus dem Hause um so rascher.

Es war ftets eine Erholung für Tied, wenn er bem fteifen Ernfte ber großen Buhne, Die er in Dresben nicht beffer fand als in Berlin, entfliehen und fich an ben harmlos volksthumlichen, oft auch mabrhaft albernen Spielen ber Bretertbea= ter in ben Borftabten erheitern fonnte. In Dreeben erwies ihm bas Sommertheater auf bem Linke'fchen Babe, wo eine wanbernbe Truppe fpielte, biefen Dienft. Bier fah er bas in feiner hohen Abgeschmadtheit findisch unbefangene Lieberfpiel "Das Donauweibchen", welches zu ben beliebteften Studen bes Tages gehörte. Ginige von biefen Geftalten faßte er auf, und suchte fie zu Trägern eines phantaftifchen Marchens umzubilben. Auch entwarf er ben Plan zu einer bramatifchen Bearbeitung ber "Magelone", bie zwifchen "Octavian" und "Genoveva" in die Mitte treten follte, und eine Tragodie "Niobe" wollte er im Wettfampfe mit ben Schlegel, bie biefen Stoff ebenfalls zu behandeln bachten, fcreiben. Bugleich trug er fich feit 1797 mit bem Gebanten eines Romans "Alma", in bem er bie Liebe, wie im "Sternbalb" bie Runft, verherrlichen wollte. Rafch, wie wechfelnbe Bilber, gingen biefe Blane burch feine Geele.

Enblich tam ein anderer Gebante gur Ausführung, ben er ichon 1800 mit A. B. Schlegel gemeinschaftlich gefaßt

hatte, bie Berausgabe eines Mufenalmanache. Dag biefer für bas Jahr 1802 wirklich zu Stande gebracht wurde, war bie Folge von Schlegel's Thatigfeit und gewandter Befchafts-Schiller's "Mufenalmanach", ber bem Werthe nach bei weitem bie erfte Stelle eingenommen hatte, war 1800 gum letten Male erichienen. Sier hatten auch bie Freunde Manches beigetragen. An ben anbern gablreichen Almanachen fant fich Bieles auszusepen. Bei ber Art, wie man fie beurtheilt hatte, bei ben hoben Anforberungen, bie man machte, war es unmöglich, fich irgenbeinem anzuschließen. Es entftanb baber ber Bunfch, einen eigenen Mufenalmanach berauszugeben, zu bem nur bie beften Freunde bas Befte beifteuern follten. Es lieferten außer ben Berausgebern Friedrich Schlegel, Schelling unter bem Ramen Bonaventura, Tied's Schwefter und Bernharbi bie bervorragenbften Beitrage. Bas außer einigen Gebichten von Rovalis von Anbern herrühren mochte, war von geringerer Bebeutung. Bugleich warb biefe Sammlung zu einem zwiefachen bichterifchen Tobtenopfer. Es galt nicht allein ber Erinnerung an Novalis, ben geschiebenen Dichter und Freund, fonbern auch an Auguste Bohmer, jenes geiftvolle junge Mabchen, bas in hoffnungsvollfter Jugend im Jahre 1800 bem Tobe verfallen war. Bur Berftellung ihrer Befundheit hatte Schlegel feine Stieftochter nach Boclet ins Bab begleitet, wo fie ftatt ber Gefundheit ben Tob fand. Ihrem Andenken wibmete er unter bem Namen "Cobtenopfer" eine Reihe von Sonetten, bie ben Saupttheil bes Mufenalmanachs hilbeten.

Durch bas Studium ber Myftiker war Tieck mit ben allgemeinen Gebanken bes Mittelalters vertrauter geworden, es lag baher ber Uebergang zur altbeutschen Boefie in ihrer ursprünglichen Gestalt nahe. Er hatte sie von seinem Freunde Wadenrober gewissermaßen geerbt; jett nahm er sie, etwa 1801, selbständig auf. Es war ein Seitenweg des dichterischen Lebens, den er einschlug. In diesen Werken fand seine Richtung auf das Tieffinnige und Eigenthümliche, die Borliebe für das Althistorische und für literarische Gelehrsamkeit ihre Befriedigung. Bald kam es zu Verssuchen der Uebersehung, Nachbildung und Umdichtung. Die fremde Dichterkraft beschäftigte ihn, während die eigene ruhte.

Bunachft zog ihn bas ichmabifche Beitalter an. In ber Bergeffenheit alter Drucke und Sanbidriften, von Dafein nur wenige Gelehrte Runde hatten, und beren noch wenigere fie werthachteten, erfannte er bie Schopfun= gen einer volksthumlichen Dichtung, die aus bem Staube bervorgezogen, dem Verftandniffe ber Gegenwart wieber zu= ganglich gemacht werben muffe. Es fam barauf an, bem Bolke bie Denkmale feines Beiftes, feine eigene Sprache zu beuten. Gin folches Unternehmen war bamale, wo bie Berbeischaffung der unentbehrlichften Bulfemittel mit großen Schwierigfeiten verbunden war, wo man nicht abnte, bag fich auch hier eine Wiffenschaft aufbauen tonne, boppelt tubn und anerkennenswerth. Seine Begeifterung gehörte bagu, biefes Leben aus langem Schlafe wiederzuerwecken. An ihr haben fich bann jungere Rrafte entzundet. Wie auch eine fpatere, fluger geworbene Rritit über biefe Berfuche urthei= len moge, Tied's großes Berbienft ift es, ben erften einla= benben Bfab burch bie romantische Wilbnif, burch ben grunen, raufchenden Wald ber altern beutichen Boeffe gebabnt zu haben, burch welchen jest manche befahrene Beerftrafe führt. Die erfte Frucht biefer Thatigfeit war bie Uebersebung ber Minnelieber, bie er 1803 bem Bublicum übergab.

## 3. Ein alter Freund.

Seit er Berlin verlaffen hatte, bachte er baran, eine neue Beimat zu suchen. Aber wie lange bauerte es, ehe er fie fant! Während bie Schwierigkeiten bes Lebens wuchsen, Leiben und förperliches Ungemach zunahmen, fehlte es ihm an einem festen Gerbe. Und boch wollte er sich nicht binden.

Einen Augenblick eröffnete sich die Aussicht auf eine bauernde Stellung und einen Wirkungstreis, der seinen Reigungen entsprach. Bei dem Stadttheater in Franksurt a. M. suchte man 1801 einen Regisseur, der nicht Schauspieler, sondern dramaturgisch gebildeter Renner des Theaters sein sollte. Brentano, seit den Zeiten in Jena ein warmer Freund Tieck's, faste den Gedanken, ihm diese Stelle zu verschaffen. Auch Frommann, der in Franksurt Berbindungen hatte, nahm sich der Sache an. Durch ihn kam sie an Goethe, dessen Rath man schon bei ähnlichen Gelegenheiten eingeholt hatte. Doch wollte dieser in einem an Tieck gerichteten Briefe keineswegs zureden, die schwierige und schwanzkende Stellung anzunehmen. Während der Berhandlungen aber eilte eine Gegenpartei, das Amt in ihrem Sinne zu besetzen.

Bald darauf fam ihm sein alter Freund Burgsborff wieber nahe. Seit längerer Zeit hatten sie einander aus den Augen verloren; jeder war seines Weges gegangen. Während Tied dichtete und mit sich kämpste, hatte Burgsborff die innere Unruhe, die Lust am vollen Leben und seinem Genusse in die Welt hinausgetrieben; er hatte das westliche Guropa durchkreuzt. Nicht auf die gewöhnlichen Gebiete des Chrzeizes sührte ihn seine Neigung, nicht Aemter oder Stellen zogen ihn an. Auch er wollte frei und unabhängig sein, Erfahrung und Studium, Bildung und Genuß miteinander vereinen, das Leben in seinen wechselnden Gestalten an den Duellen kennen lernen. Sein abenteuerndes Reiseleben erinnerte an jene deutschen Ebelleute des siedzehnten Jahrhunderts, die erst dann, wenn sie den reichern Süden und Westen kennen gelernt hatten, in dem eintonigen Baterlande, auf ihren abgelegenen Landssigen Ruhe fanden.

Nach ber Rückfehr aus Göttingen hatte er abwechselnb in Berlin und Dreeben gelebt. Er geborte zu ben geiftrei= den und eleganten jungen Mannern, die fich um Rabel fam-Dann begleitete er Wilhelm von Sumbolbt mit Friedrich Tied nach Wien und Paris. Sier lebte er mitten im Strubel ber gewaltigften Weltbegebenheiten als filler und genießender Beobachter. Der Berlauf ber Revolution hatte feinen frubern Enthufiasmus abgekühlt. 3m Jahre 1799 ging er nach Spanien, im Spatherbfte nach London, wo er ben Winter und ben Sommer bes folgenden Jahres in angenehmen Berhältniffen verlebte. Die Empfehlungen, Die er mitbrachte, die Berbindungen, welche er in ber Beimat hatte, eröffneten ibm bie bobern Rreife. Mit Englandern, mit Deutschen und Frangosen verkehrte er. Im Baufe bes preußischen Gesandten Jafobi fanden fich bie in London lebenben Preugen gufammen, zu benen fich auch andere Deut= iche gefellten. Sier fab er ben Grafen Real, ber mit ben Berhaltniffen bes preugischen Sofes mohl befannt mar, bie Grafen Degenfelb und Ginfiebel und ben banifchen Gefanbten Bebell.

Ein anberer Sammelplat ber Preußen war ber kleine Hof, welchen ber Markgraf Karl Alexander von Ansbach und Baireuth in seiner Zuruckgezogenheit hielt. Nachdem er die Regierung seiner Stammlande niedergelegt, und als der Leste

ber markgräflichen Linie an Breußen abgetreten hatte, heirathete er die Witwe bes Lord Craven, und schlug seinen Wohnsth in England auf. Brandenburgh-Souse, in Benham in Berkshire an der Themse, war als Kürstensitz von Geschmad und Eleganz auch bei den Engländern bekannt; man rühmte den Bark, die Galerien, die tresslichen Pferdeställe. Der Markgraf führte seinen Sof mit dem üblichen Glanze kleiner beutscher Kürsten, aber ohne Sorge und Anspruch in einem Lande, wo man eben nicht geneigt war, Rücksicht auf ihn zu nehmen.

Sier wurde auch Burgeborff eingeführt. Der erfte Emvfang gefcah am Spieltifche. Der Ton mar frei und ungezwungen, und gern verweilte er einige Tage in biefem gaftlichen Saufe. Der Markgraf war bequem, gefprachig, boch nicht ohne fürftliche Saltung. Rach bem erften Diner gog er Burgeborff in ein Gefprach über Deutschland und bie Revolution. Mit Beftigfeit außerte er fich über bie beutichen Universitäten; er nannte ben Beift ihrer Belehrten einen revolutionaren, befonbere ichalt er auf Schloger und beffen Staatsanzeigen. Die Markgrafin bielt Die Mitte zwischen ber englischen Laby und ber emporgekommenen beut= fchen Bringeffin. Sie fprach fich im Sinne griftofratifder Opposition aus. Sie flagte über ben fleigenben Drud ber Taren, über bas bamit verbundene Berabtommen ber Gentry, von bem auch ihre Familie betroffen werbe. Auch mit ihrem Sohne erfter Che, Dr. Reppel, und einigen anbern ih= rer Bermandten marb Burgeborff bekannt. Gin alter Rammerherr, ein Freund bes Markgrafen, beffen Refibent er lange Beit in Stalien gewesen war, bas Abbilb eines beut= fchen hofbeamten bes vorigen Sahrhunderts, geleitete ibn burch Schloß und Part. Alles war reich, bequem, faft verfdwenberifch eingerichtet. Gin fleines Theater gab es, bas

nach bem Mufter von Drurplane erbaut war. Auch an einer Zagdpartie fehlte es nicht, an welcher ber Gaft Theil nahm.

Später wurde Burgsborff burch ben preußischen Gefandten bem Herzoge von York, bann bem Könige Georg vorgestellt. Dies verschaffte ihm Gelegenheit, Zeuge eines länzgern Gesprächs zwischen bem Könige, bem preußischen, und bem russischen Gesandten Woronzow zu sein. Es betraf die Revolution und einige Einrichtungen, die zu ihren Folzgen gehörten, die Departementseintheilung, den neuen Kalenzber und Anderes ber Art.

Bor allen Dingen wunfchte ber Reifende Bitt, ben Fubrer bes Rampfes gegen bie Revolution, ju boren. 3m 3anuar 1800 murbe bas Barlament eröffnet. Rach manchen vergeblichen Berfuchen gelang es ihm, ben großen Mann auf feinem Schlachtfelbe gu feben. Der Gegenstand ber Berhandlungen war nicht von Bebeutung, boch rebete Bitt ausfübrlich. Umfomehr konnte bie Aufmerksamkeit bei bem Rebner verweilen. Beim erften Anblide entfprach er ben Erwartungen nicht, bie ber Beobachter mitbrachte. Gein Befen trug weber ben Stempel bes Gbein ober bes Schonen, noch hatte fein Geficht bie harafteriftifche Saglichkeit mander anberer ausgezeichneter Menfchen. Seine Beme= gungen waren fteif und edig, zuweilen ftreiften fie an bie Die Stimme war fraftig und volltonenb, faft Caricatur. ichien fie zu feinem Rorper nicht zu paffen. Es mar ber fittliche Anftanb, bie Burbe, bie Alles burchbrang, und ihm einen hoben Ausbruck verlieb. Er zeigte fich ale Meifter ber Rebe im großen Stil, Inhalt und Form beherrichte er, er ftand hoch über ihnen. Seine Grunbe maren folagenb; pon ben milbeften Meugerungen flieg er bis zu ben fraftig= ften, je nachbem es ber Augenblick erforberte. Mitunter

nahm feine Rebe ben Lehrton an; aber bies schien nothwenbig, ba er einem großen Theile bes Haufes bie Sache erft nahebrachte und bie leitenden Gefichtspunkte angab.

Ginen mertwürdigen Rreis bilbeten bie frangofifchen Emigranten, bie in großer Angahl in Conbon lebten. borff vertehrte mit ihnen, ohne in ihre übertriebenen Anfich= ten einzuftimmen. Der bebeutenbfte Mann mar ohne 3meifel ber Genfer Ivernois, bekannt als politischer und natio= nalokonomifder Schriftfteller. Aus Frankreich verbannt, fanb er jest bei ber ichmebifchen Gefanbtichaft in Lonbon. Er war allfeitig gebilbet und befaß hobes Talent. nachften fam Montanfier, ein ehemaliger Conftitutioneller; ber altfrangofifche Emigrant in feiner vollen carifirten Ginfeitigfeit mar ausgebilbet in bem Abbe be Liste. In ihrem hoffnungelofen Eril lebten biefe Emigranten im fonberbarften Saber untereinander, ber bisweilen einen erbitterten Charafter annabm. Für fie mar bie wichtigfte Frage, wer pur fei und wer nicht, wie weit Jemand mit ber Revolution ge= gangen, wie fruh ober wie fpat er ausgewandert fei, ober ob er gar eine Beit lang Dienfte genommen habe. Bei ben verichiebenen Erflarungen bes pur famen politifcher Glaube und Fanatismus im vollften Umfange zu Tage. Rach be Liste's Meinung tonnte Niemand barauf Anfpruch machen, pur gu fein, ber je etwas von ber englifden Berfaffung gehaften, ober gar an bie Doglichfeit ihrer Ginführung in Frankreich gedacht hatte. Diefe galten ihm hochftens für Do= berantiften. Bailly bieg furzweg scelerat, Bongparte homme infame.

Ueberwiegend aber nahmen Kunft und Leben im Großen den Reisenden in Anspruch. Die Neigung der jungern Generation in Berlin für Theater und Literatur verließ ihn auch in London nicht. Im bunten Wechsel eines geräuschvollen Weltlebens behielt er Beit genug, ben Shaffpeare mit Gifer zu lefen. Baufig befuchte er bie Theater; er fah Remble als Richard III., bie Sibbons in ihren Sauptrollen in Chatfpeare'ichen Studen. Er befuchte Rirchen, Galerien und Fabrifen, verfaumte Martie und Ausstellungen nicht, war Buhörer bei ben Procegverhandlungen, und Bufchauer, wenn Bebentte vom Galgen losgeschnitten wurden. Mach allen Seiten bin machte er fich mit bem Leben ber Weltftabt befannt. Endlich folgte eine Reife in die Provingen und nach Schottland. Dazu hatte er fich mit Ivernois und einem -Landsmanne, bem Landrathe von Binde aus Minben, ver-Man besuchte Oxford und Birmingham, bie bunben. Soble von Cafileton, fab bie alterthumlichen Schlöffer und Lanbfige reicher und funftliebender Lords, und hielt fich einige Beit in Ebinburg auf. Bon bier gingen fie nach ben Soch= Balb barauf fehrte Burgeborff nach ber Beimat gurud, die er feit mehreren Jahren nicht gefeben hatte.

Er wollte versuchen, auf seiner Scholle das stillere Leben des Ackerbauers, des Jägers zu führen. Ihm gehörte das Gut Ziedingen in der Neumark. Bald indeß verkauste er es an seinen Oheim, den Grasen Finkenstein. Im Jahre 1801 sah er nach langer Trennung seinen melanchölischen Jugendsreund in Dresden wieder. Beide hatten Vieles und sehr Verschiedenes erlebt, beide waren in mancher hinscht anders geworden, und doch im Grunde dieselben geblieben. Aber auch die alte Freundschaft war dieselbe. Dringend sorderte Burgsdorff den Freund auf, ihm nach Ziedingen, wo er noch wohnte, zu solgen, und eine Zeit lang seine heimat bei ihm aufzuschlagen. Tieck nahm diese Einladung an, und sie ward für ihn Veranlassung zu einer neuen Freundschaft.

3m Jahre 1802 lernte er ben Grafen Fintenftein in

Mablit bei Frankfurt an ber Ober tennen. Der Graf mar ein gebilbeter und wurdiger Mann. Gin Sohn jenes befannten Miniftere Friedrich's bes Großen, hatte er fruber bie juriftifche Laufbahn eingefchlagen, als Rath an bem berühmten Proceffe bes Müllers Arnold Antheil genommen und fich feft und unerschrocken gezeigt. Jest hatte er ben Staatebienft verlaffen, und lebte auf feinen Gutern, beren Bermaltung neben literarifden Stubien und Liebhabereien feine Muße füllte. In Mablit legte er einen berühmten Bart an. Den Canbbau ubte er praftifch, babei las und ftubirte er bie lanblichen Dichter ber Romer und Griechen, und ver= fuchte fie fogar ju überfeten. Seine Familie mar eine ber liebensmurbigften, bie Mutter wie ihre brei Tochter. Alles fcien fich vereint zu haben, um ihre Erfcheinung zu einer harmonischen zu machen. Nichts, was Runft, Boeffe und Literatur barbot, war ihnen fremb. Wie Goethe's Bebeutung bier eine anerkannte und abgemachte mar, fo bat= ten auch ichon bie jungern Dichtungen Gingung gefunden. Man las Tied's "Romantifche Dichtungen", und bie Lieber aus bem "Sternbalb" wußte man auswendig. Die ernfte Mufit ber alten italienischen Meifter bes ftrengen firch= lichen Still war bier beimifch. Man borte bie im Morben Deutschlands fonft unbekannten Werte Marcello's, Lotti's und Paleftrina's.

Mit der liebenswürdigsten und reinsten Gastfreunbschaft nahm man den Dichter auf, und ein geistiger Verkehr entspann sich, der gerade in dieser Zeit beruhigend und erhebend auf ihn zuruckwirkte. Der alte Graf, offenen und freien Blicks, verschloß sich den Anregungen des jüngern Zeitalters nicht, weil ihn keine gelehrten Theorien und Vorurtheile beschränkten. Gern ging er auf Tieck's Ansichten ein, nachdem er ihn näher kennen gelernt hatte, und folgte dessen begeistertem Lobe Shakspeare's und bes Mittelalters in die altere englische und beutiche Boefie.

Gegen Ende bes Jahres 1802 übersiebelte fich Tieck auf Burgeborff's Einladung mit Frau und Kind auf langere Zeit nach Ziebingen. Bon ben Erinnerungen an die alte Freundschaft und ber Gegenwart kam man auf die Zukunft, und es entstand der Plan einer gemeinschaftlichen Rundreise durch Deutschland. Seit ben Studienjahren hatte sich Tieck nur zwischen Berlin und Jena, Hamburg und Dresben bewegt.

Im Juni 1803 brachen fie auf. Sie gingen über Gusten nach Dresben, wo Tieck Fouque fah, ber bamals noch preußischer Lieutenant, burch A. W. Schlegel angeregt, fich ben jüngern Dichtern angeschlossen hatte. Eben fing er an, mit der ältern beutschen Boefie und ben nordischen Sagenkreisfen sich bekannt zu machen.

Darauf schlugen sie ben Weg nach Böhmen ein. Bei bem herrlichsten Wetter überstiegen sie die Nollenborfer Hen, und blidten in das reiche böhmisthe Land hinab, das sich zu ihren Füßen ausbreitete. Doch als die Sonne sank, solgte auf den ersten Rausch des Entzüdens ein verdrießliches Abenteuer. Statt, wie sie wünschten, Tepliz mit dem Abend zu erreichen, langten sie erst in der Nacht daselbst an. Des Weges unkundig, hielt der Fuhrmann in tiefer Finsternis vor einem großen Thore, das die Einsahrt zum Gasthose sein sollte. Nach mancherlei Fragen und Untersuchungen ergab sich, man stand vor dem Kirchhose und hatte Einlaß begehrt.

In Karlsbab trafen fie Novalis' jungern Bruber, Karl von Sarbenberg, ber fich unter bem Ramen Roftorf als Dicheter versucht hatte, ohne bas Talent und ben Tieffinn bes Brubers zu besitzen. Ein trefflicher Charafter, lebte er in ber Erinnerung bes Geschiebenen. Die Verbindung, in welche

Tiect burch bie Gerausgabe bes Nachlaffes mit ihm gekommen war, warb zu einer perfonlichen und freundschaft= lichen.

Dann betraten sie bas Fichtelgebirge und ben wohlbefannten Boben bes Frankenlandes. Sie sahen die Ruine von Berneck, Erlangen, Pommersfelde wieder, und bas geliebte Nürnberg. Ueberall wurden alte Erinnerungen aufgefrischt, und alte Bekanntschaften erneuert. Dann ging es nach Bamberg, weiter nach Würzburg und durch den Spessart nach Beitzburg und durch den Spessart nach Geibelberg, wo sie Daub und Creuzer sahen. In Heilbronn kehrten sie um. Sie gingen durch das Rocherthal, und im Andenken an Gög und Goethe, den Helben und den Dichter, besuchten sie Jaxthausen. In Kissingen standen sie am Grabe der Auguste Böhmer, und kamen endlich nach Liebenzstein, wo sie, wie verabredet worden, mit Harbenberg wies der zusammentrasen.

Durch biefen wurden fie bem herzoge von Sachfen-Meiningen vorgestellt. Diesem begegnete Tied balb barauf in einer Breterbude, wo ein Marionettentheater aufgeschlagen war, bas er felbft nicht unbesucht lassen konnte. hier faß ber herzog als Zuschauer, um einen roben Kunftgenuß mit Babegästen, Solbaten und Bauernbirnen zu theilen, mitten in einem undurchbringlichen Tabackbampse, ben er felbst nicht wenig vermehrte.

Bufällig ward Tieck in einem öffentlichen Garten auch mit dem Schriftfeller Cramer bekannt, der als Forstmeister im Meiningischen lebte. Als unerschöpflicher Autor rober und geschmackloser Ritterromane, war dieser Mann oft Gezgenstand seiner humoristischen Angrisse gewesen, wie ein Anzberer desselben Schlages, den er früher in Tharand gesehen hatte, Schlenkert. Im eifrigen Gespräche saß Cramer im Kreise seiner Bekannten. Das Gesicht war pockennarbig, der

Ausbruck platt und gewöhnlich, die Stimme hart und rauh. Die Paufen der Rede füllte er durch lange Züge aus einer großen Meerschaumpfeife; in dicken Qualmwolken blies er den Rauch umher. Er sprach in einer sonderbaren Mischung der überschwänglichsten und niedrigsten Redensarten, Schimpfwörter wurden in seinem Munde zum Ausdrucke der Anexzkennung. Er erzählte von seinen alten Freunden. Es waren alle herrliche, erhabene, idealische Krastmenschen; sie schiesnen die Urbilder seiner Ritter und Kämpen zu sein. Leider hatten die meisten von ihnen im Gefängnisse oder im Kranzkenhause ein elendes Ende genommen. Einen pries er vor Allen, welcher die größten undenkbarsten Gedanken gedacht habe; er würde ein ganz idealischer Mensch gewesen sein, wenn er nicht einen übelriechenden Athem gehabt hätte.

Doch bie Reife follte mit einem Abenteuer enben, bem Schiffbruche abnlich, welcher gebn Jahre fruber bie ftubentifche Fahrt burch bas weftliche Deutschland befchloffen hatte. An ber Bant zu Liebenftein wollte Burgeborff fein Glud versuchen. Doch binnen furger Beit verlor er bis auf einen burftigen Reft bas gesammte Reisegelb. So ichnell als mog= lich eilte man nach Dresten, wo man Freunde und Unterftunung zu finden hoffte. Aber bas Gelb ichmolz noch ichnel= In Chemnit mußten die Reifenden ihr Gepad als ler. Pfand gurudlaffen, boch gum Glud fanden fie in ber letten Nacht in einem einsam gelegenen Forfthause gaftfreie Aufnahme. Sie waren frob, Dresben endlich zu erreichen. Noch einmal war es ein Abenteuer aus ber Jugendzeit, und wenn auch reich an Unbequemlichkeiten, bennoch unterhaltenb und in ber Erinnerung ein trefflicher Sbaf.

#### 4. Gin Maturbichter.

Alls Tied in ben folgenben Monaten in Dresben verzweilte, gab es ein heiteres Erlebniß, welches fich ben Reisererinnerungen wohl anschloß. Er machte die Bekanntschaft bes gefeierten Naturbichters Giller.

Es war eine eigenthümliche Fügung, daß dieser Mann ihm gewissermaßen gegenübergestellt wurde. Wenn Jemand, war Tieck ein Dichter von Natur und der Natur. Er hatte die Boesie geübt, ehe er ihre Bedeutung kannte, sie war sein Leben selbst. Jest fand sich ein Mann, den viele Aestheiter von Kach für einen wirklichen Dichter erklärten, wie er unmittelbar aus der Hand der Natur hervorgegangen sei. Sie staunten ihn wie ein Wunder an, weil er, ohne den Schulzursus der Bildung durchgemacht zu haben, darauf verfallen war, einige Reime miteinander zu verknüpsen, um gewöhnliche Betrachtungen auszusprechen, die sich in schlichter Prosa hätten besser sagen lassen. Die Verherrlichung eines solchen Naturtalents hätte tresslichen Stoff für ein Capitel in der Literatur der Schildbürger gegeben.

Siller war nacheinander Fuhrmann, Strohflechter und Ziegelstreicher gewesen, als er in die Sande bildungseifriger Menschenfreunde gerieth, die ihn für ein Genie hielten, weil er Wieland's Schriften las und zu einigen Reimen angeregt wurde. Seine Gönner erwiesen ihm einen zweideutigen Dienst, als sie ihn aus dem engen Leben herausriffen und nach Berlin brachten. In ihrem Cifer ruhten sie nicht eher, als bis er bei Pose vorgestellt wurde. Dadurch wurde sein Rusin weitere Kreisen verbreitet; nur ein ausgezeichneter Mann konnte so geehrt werden.

Auch die Wissenschaft, die eben auftommende Schabellehre, beren Drakel man anzustaunen begann, nahm sich des Genies an. Gall hatte an diesem Dichter seine Demonstrationen gemacht, und seine Lehre wurde durch die Natur selbst bestätigt. Er fand das Dichterorgan an ihm ausgebildet. Siller, so erzählte man, hatte vor dem Katheber Gall's gesessen, und dieser sollte die Zuhörer darauf angerebet haben: "Sie werden an diesem Manne durchaus nichts Bemerkenswerthes sinden; es könnte sogar scheinen, er sei ein dummer Mensch. Dennoch ift er im Gegentheil ein großer Dichter!"

Tieck sah ben bewunderten Naturdichter zuerst in Dressen im Theater, wo er Gegenstand der Neugier ward. Man gab ein schlechtes Nitterstück, "Kunz von Kaufungen", bessen Berfasser ein gewisser Naumann war. Es machte auf den Natursohn einen bedeutenden Eindruck. Er erklärte es für ein tressliches Werk, und meinte, der Berfasser musse ein Genie sein; er habe nicht geglaubt, daß ein berühmter Kaspellmeister zugleich ein großer Dichter sein könne.

Einige Tage barauf kam er zu Tieck, bas handwerk zu grüßen. Er sammelte Subscribenten für seine Gedichte, die als Beweis seines Talents herausgegeben werden sollten. Mit naiver Zuversicht behandelte er Tieck als seines Gleichen. Als dieser bemerkte, wie lästig das Sammeln von Subscribenten sei, ein Zeichen der Abhängigkeit des Schriftsellers vom Bublicum, das ihn schließlich vergesse, antwortete mit schlauer Miene der Naturdichter zu seinem Troste: "Neh! Hören Se, wir zwee Beebe sind dadrüber weg!"

## 5. Schmerz und Rrankheit.

Die Sommerreise im Jahre 1803 war eine geistige Ersfrischung gewesen, beren Tieck in seinem Trübsinn gar sehr beburfte. Er litt nicht allein; schon seit längerer Zeit sah er auch seine Schwester leiben. Ihre Ehe mit Bernhardi war keine glückliche; man wünschte auf beiden Seiten eine Trennung. Auch Tieck zersiel jest mit dem alten Freunde. Die Gesundheit seiner Schwester war tief erschüttert; sie mußte sich aus der Lage, in der sie sich befand, herausreißen. Ein sübliches Klima sollte sie aufsuchen, am liebsten zu ihrer Herzstellung nach Italien gehen. Sie wünschte dringend, der Bruder möge sie begleiten, der wie sie der Stärkung bedurfte.

Bunachft befchloß Tied, mit ber Schwefter nach Munchen zu reisen, wo man bem ersehnten Lande bes Subens soviel naber war. hier verschlimmerte fich ihr Buftand seit bem herbste 1804. Ihr Leben war in Gefahr, eine weitere Reise unmöglich; man mußte sich, so gut es geben wollte, beismifch zu machen suchen.

Manche Bekanntschaft warb indeß angeknüpft, mit Radslof, bem wunderlichen Sprachforscher, mit Sailer, bem frommen Bischofe, endlich mit Franz Baaber, ber für Tieck durch seine theosophische Weisheit ber Merkwürdigste war.

Als er ben Philosophen zum ersten Male aufsuchen wollte, führte ihn ber Zufall irre; statt zu Baaber kam er zu Babo, ber als Berfasser bes "Otto von Wittelsbach" bamals ber Bekanntere war. Früher wurbe ihm ber Mann anziehenber gewesen sein als jest. Er fand ben Schriftsteller mitten unter ben Apparaten für seine ritterlichen Dramen sigend. An ben Banben bes Zimmers hingen Wassen bes Mittelalters.

Nach einem gleichgultigen Gesprache verließ er ihn, um ben rechten Baaber zu suchen.

Selten mag Jemand ein großeres Salent für bie augen= blidliche Rebe befeffen haben ale Baaber, und niemale trat es glangenber hervor, ale wenn es Gegenftanbe tieffinniger Bif= fenfchaft, ber Religion, ber Philosophie betraf. Unaufhalt= fam floffen bann feine Borte, jeben Ginwurf brachte er gum Schweigen, die Gewalt feiner Ueberrebung rig mit fich fort. Das nächfte Thema, mas beiben am Bergen lag, mar Jatob Bohme. In einem breiftundigen Monologe ergoß fich Baaber; bie Unterhaltung borte auf. Alles Bermandte aus anbern Muftifern, mas er fonft über fie gelefen hatte, mar ihm gegenwärtig. Er zeigte eine umfaffenbe Belehrfamteit in biefer Literatur, und Fulle ber Gebanten, myftifchen Tieffinn. Doch mar es felbft fur Tied's bamalige Unfichten bes Bebeimniffes, ber oratelmäßigen Duntelheit zu viel. vermochte ihm in bie verschlungenen Bange feiner Speculation nicht zu folgen. Spater zeigten fich auch Schwächen, Wiberfpruche und Sonderbarkeiten. Er mar ein erregbarer, fcmer zu faffenber Charafter, ber oft unerflärlichen Gin= fluffen unterlag. Philosophischer Tieffinn und Aberglaube, Sag und Liebe verbanben und burchfreuzten fich.

Größere perfönliche Wichtigkeit erhielt die Freundschaft mit Rumohr. Im Frühjahr 1805 kam dieser nach Munichen. Enthusiastisch, rasch wechselnd in Gesühlen und Ansüchen, schwankte er, weniger unentschlossen als zu lebhaft erregt, stets zwischen entgegengesetzen Richtungen. Doch für das Studium der Kunft und ihrer Geschichte hatte sich sein Talent bereits entschieden. Tied's Dichtungen kannte er, und als er bessen Anwesenheit in München ersuhr, eilte er ihn zu sehen. In der Begeisterung für die deutsche Kunst begegneten sie sich. Beim Abschiede schenkte ihm Rumohr als

erfies Beichen ber neuen Freunbschaft ein Bild Albrecht Durer's in altem Holzbrud.

Bei wieberholten Befuchen glaubte Tied zu ertennen, daß auch Rumohr fich in gebruckter Stimmung befinde. Enb= lich erfuhr er, fein neugewonnener Freund fei im Augenblicke in nicht geringer Berlegenheit. Er habe bie Beimat verlaffen, um fatholifch zu werben und in ein Rlofter zu geben, ba er ber Belt überbruffig fei; in einem gurudigelaffenen Briefe habe er bies ben Seinigen angezeigt. Diefe ichienen fich in Folge beffen von ihm losgefagt zu haben, und er fei für jest mittellos. Den rafchgefaßten Entichluß mochte er fcon bereuen, benn er ließ fich von Tied, ber zu helfen verfprach, foweit er es vermoge, bereben, burch einen verfohnenben Brief an feine Familie ben Frieden herzustellen. Auch er war ein unberechenbarer Charafter. Gin Gebante, ein Gefühl beberrichte ibn ftete ausichlieflich. Dann gab es für ibn tein zweites. Er ichien nie anbers gewesen zu fein, nie anbers fein zu fonnen. Doch eine unscheinbare Beranlaffung reichte bin, ibn in bie entgegengefeste Stimmung bineinguwerfen, und es wieberholte fich auf ber anbern Seite biefelbe Erfceinung. Er war gutmuthig, liebenswurbig, aufopfernb; bann ploglich falt, fremb, abftogenb. Es war nicht mehr berfelbe Menfch. Er war befcheiben und anma-Bend, nachgiebig und hochfahrend, mantelmuthig und eigen= finnig, Conifer und Elegant, Demofrat und Ariftofrat gu= gleich. Begen Tied zeigte er bie freundschaftlichfte Ergebenbeit, und balb fand er Gelegenheit, fie burch bie That gu bemähren.

Noch war Lied's Schwester nicht hergestellt, als er selbst lebensgefährlich erkrankte. Die Gicht, die ihn seit Zena heim= suche, trat mit nicht gekannter heftigkeit auf. Wahrschein= ich hatte schon früher eine äußere Beranlassung die KrankRopte, Lubwig Lied. I.

beit vollständig entwicklt. Ohne ein Sagdliebhaber zu sein, hatte er einmal an einer Entenjagd Theil genommen. Mit durchnäften Kleidern mußte er fich dem Zugwinde aussehen; auf dem Leibe waren fie ihm getrocknet. In den verschiedensten Gestalten erschien jest die Krankheit, bald als reißender Gliederschmerz, bald warf fie sich auf die innern Theile.

Auch ber Gefundheitszustand ber Schwefter verschlimmerte fich. Es hieß, nur in Italien werbe fie Rettung finden, sobald irgend thunlich, sollte sie abreisen. Er felbst ftimmte diesem Rathe bei. Man hatte ben jungern Bruder gebeten, ebenfalls nach Munchen zu kommen. In dieser Hoffnung trat die Schwester die Reise an.

Zest nahm sich Rumohr, ber mit Tied zusammenwohnte, bes Kranken mit unermublicher Sorgfalt an. Nicht Tag, nicht Racht wich er von seinem Lager, er schaffte herbei, was ihm Erleichterung gewähren konnte, er bewachte und pflegte ihn mit ber Treue eines Bruders. Tied litt wie noch nie. Des Gebrauchs ber Glieber war er beraubt, Schmerzen, Fieberhipe, die surchtbarsten Träume qualten ihn unablässig. Die ganze Gewalt seiner Bhantasie war entsesselt. Mit zersschlagenen Gliebern, als Leiche sah er sich auf weitem Schlachtsfelbe, in tausenbsacher, grausiger Wiederholung.

Sein Arzt war ein Brownianer, und behandelte ihn mit den ftärfften Mitteln. Während den Kranken ein unauslöschlicher Durft qualte, war ihm jedes Getränk auf das ftrengste untersagt. Seinen lauten Klagen setzte der Arzt die Forderung der Geduld und die Bertröftung auf einem baldigen bessern Erfolg entgegen. Aber er lechzie nach einem Tropfen Wasser, er sah und träumte nichts als kühlende Getränke, Citronen und Drangen. Endlich beschlof er, der Sache auf eigene Sand ein Ende zu machen. Eines Morgens ließ er sich ein großes Glas frischen Wassers bringen, eine Limonade mußte bereitet werden. Mit unerfättlicher Gier trank er in wenigen Bugen die ganze Masse aus. Ein solscher Arank konnte nicht ohne Wirkung bleiben; er sing an sich leichter, ruhiger zu fühlen. Als der Arzt erschien und seinen Zustand sah, verkündete er mit triumphirender Miene, daß sei der verheißene Erfolg seines Systems. Das war dem Kranken zu viel. Nicht ohne Ingrimm erzählte er, nicht seinem Systeme, sondern der Limonade verdanke er die Erzleichterung. Boll Berwunderung meinte der Arzt jeht, in Kolge der Menge genossennen Wassers hätte er eigentlich den Tod haben müssen, worauf ihm Tieck andeutete, daß er nach solchen Ersahrungen auf seinen sernern Kath mit Bergnügen verzichte.

Trop ber Schmerzen erwachte boch bie Sehnfucht nach literarischer Beschäftigung. Zuerft nahm er bie altbeutschen Studien wieber auf. Schon fruher mar er von ben Minnefangern zu ben Ribelungen übergegangen, er hatte fie eif= rig gelefen und fich an ben nationalen Belbengeftalten ge= Mit A. B. Schlegel war mancher Brief barüber ftärft. gewechselt worben. Bei vorschreitendem Studium gog er bie norbifden Poefien, bie Ebba, bie Willinafage in feinen Rreis. Bulett mar ihm ber Gebante entftanben, auch biefes Selben= lieb nachzubichten. Da er Luden zu entbeden glaubte, befcbog er nach Unleitung ber verwandten Sagen ju ergangen und abgurunden. In erneuter Geftalt follte bas alte Bolfe= gebicht erichemen. Schon im Winter 1804 las er in Bie= bingen bie erften Proben biefer Umarbeitung bem Grafen Fintenftein vor. In Munchen hatte er bie Schape ber Bibliothet benutt. Bon bem folechten Abornde bei Müller war er auf bie bortige Sanbichrift gurudgegangen, und erfannte nun bie ftrophifche Form, auf welche A. B. Schlegel icon früher aufmertfam gemacht hatte. In ber Genefung

begann er die Arbeit von neuem. Noch war er zu fchwach, die Feber selbst zu führen, seine Hand war gelähmt. Das her übernahm es Rumohr, nach seinem Dictate die Berfe niederzuschreiben.

Aus den Unterhaltungen mit diesem ergab sich für ihn ein neuer Stoff. Biel und eifrig beschäftigte sich Rumohr mit italienischer Literatur, besonders mit der ältern Novelle. In Bandello's Sammlung sand er eine Erzählung, die ihn anzog; sie behandelte die Geschichte Balduin's, des ersten lateinischen Raisers von Konstantinopel. Unter dem Titel "Der griechische Kaiser oder die hochgehängte Hoffart" wollte er sie in Bersen bearbeiten. Aber abspringend, wie er war, ward er bald des Dinges überdrüssig; dagegen sing Tieck an, diesen Stoss zu gestalten. Zuerst wollte er ihn in der Weise der spanischen Dramen darstellen. Indeß auch er kam in seinem krankhaften Zustande zu keinem bestimmten Erzebnisse, und dieser Plan blieb liegen, die er dreißig Jahre später in ganz anderer Gestalt in der bekannten Novelle zur Ausssührung kam.

Endlich traf Friedrich Lied in Munchen ein, und übernahm die Sorge für ben Kranken, ber allmälig zu genefen begann.

Jest trat auch ber Gebanke, ber Schwester nach Italien zu folgen, in ben Vorbergrund. Die Aerzte verordneten den Gebrauch der Baber von Bisa, und verhießen Serstellung unter dem lauen italienischen himmel. Längst waren Friedrich Tied's sehnlichste Wünsche dahin gegangen. Auch Rumohr, der den Plan mit Cifer ergriff, hosste seine Kunstitubien dort, fortzusehen. Auf seinen Betrieb gesellten sich die Gebrüder Riepenhausen, als Zeichner und Maler bestannt, zu ihnen. Eine vollständige Reisegesellschaft hatte sich zusammengefunden.

Aber unvermuthet foling es bei Rumohr um. Er, ber bie Sache am eifrigften betrieben hatte, erhob allerlei Einwendungen. Die neugeworbenen Reisegefährten misfielen ibm, er zeigte fich verlett und empfinblich, und erflarte endlich, gur Reise jest teine Beit zu haben. Langft habe er gewunfcht, grundlich Bebraifch zu lernen, es biete fich nun eine treffliche Belegenheit bar, bie er nicht burfe vorübergeben laffen; er habe einen gelehrten alten Juben fennen gelernt, ber bereit fei, ihn zu unterrichten. Nun befchloß Friedrich Tiedt, ben Reiseplan um jeben Breis zu retten. Er befag bie Gabe eines nachbrudlichen Freimuths, ber, wo es erforberlich war, in die offenfte Grobbeit übergeben tonnte. gangen Rraft biefer Beredtfamteit feste er Rumohr aus= einander, wie es feine Pflicht fei, bei ber getroffenen Berabredung zu bleiben, wie er fich überhaupt andern muffe, wenn er fich burch fein unftetes, abspringenbes Wefen nicht Brunde richten wolle. Auf biefe Ermahnungen ging Rumohr wirklich in fich. Endlich waren alle Borbereitungen glucklich beenbet, und im Sommer 1805 brachen fie nach bem gelobten Lande auf, in bem fie Runft, Beilung und Frieben zu finden hofften.

# 6. Der italienische Simmel.

3hr Weg führte sie burch Tirol nach Tribent, bann nach Berona, beffen Mauern ichon die reichsten Erinnerungen einsschlossen. hier war die große Arena. In einem armseligen Ausschnitte, ber mit Bretern abgeschlagen war, sahen sie Werther's und Lottens Geschichte, die zum italienischen Fa-

milienstücke umgewandelt war, unter reichlichem Thranensergusse ber Zuschauer darstellen. Sie sahen die prächtigen Denkmäler der Scaliger und den dürftigen Stein, welchen man als Julia's Grab zeigt. Dann gingen sie über Mantua nach Florenz. Der Gebrauch der Bäder in Bisa mußte ausgegeben werden, da man den Ausenthalt daselbst in der heißen Jahreszeit allgemein widerrieth. Endlich bestraten sie Rom. Tieck war in jener ewigen Stadt, wo die Strömungen des christlichen und antiken Lebens zu einem geswaltigen Weltstrome sich verbinden!

In Begleitung bes Brubers und ergebener Freunde mar er gekommen, die Schwester und andere Freunde sollte er sinden; unter diesem himmel war ihm Genesung verheißen, nach dieser Runftwerken hatten alle Bunfche hingebrangt, wie hatte er sich gesehnt, aus dieser Duelle des Lebens den heißen Durft zu löschen! hier, so schien es, wenn irgendwo auf der Erde, mußte er sinden, was er suchte. Noch auf der Reise hatte er mit bestigen Anfällen der Krantheit gekampft und einige Male gefürchtet, zurudbleiben zu muffen.

Die Wohnung, welche er am Monte-Cavallo bezog, trug ben heitern italienischen Charafter. Schon ber Blick aus bem Fenster auf ben kleinen Garten vor ber Thur, wo zwischen Orangen = und Citronenbäumen friedlich und still zwei Springbrunnen rauschten, erquickte ihn. Wie anders war es hier, als unter ben Riefern der Heimat! Aber er war berselbe mit seiner Krankheit und seinem Grame. Hier im Lande seiner Schnsucht, mitten in dem Reichthume dieses Lebens, ergriff ihn wieder ein schmerzliches heimweh nach dem durftigen und geschnähten Boden, an dem bennoch sein Gerz hing, und auf dem so Vieles lebte, was ihm theuer war.

So ward ihm auch bie erfte Beit in Rom gu einer unenblich traurigen. Mit Schmerzen ringenb, folich er am Stode burd bie Straffen, über bie Blate. Dft trat bie Gicht in ben Urm, in bie Sanb, welche, auf bem Stode rubend, bie gange Bucht bes ichweren und hinfälligen Rorpers zu tragen hatte. Durch bie Ginbrude, welche er erhielt, wurden ihm biefe mubfeligen Spaziergange gur zwiefachen Qual. In ben Strafen Roms fehrten ihm die angft= vollen Empfindungen feiner Jugend wieber. Wenn er gwi= ichen ben Balaften und Ruinen binging, von benen er oft geträumt hatte, und fich fagte, jest flebe er auf bem Bo= ben Roms, wenn er auf fich und feine Gulflofigfeit fab, wie bie Laft ber Rrantheit ihn zu Boben brudte, bann er= faßte ibn eine unnennbare Angft, ein Entfegen vor fich felbft, por ben Dingen, bie ihn umgaben. Fremb, gefpenftifch, traumartig ericbienen fie. Alles verfehrte fich. Seine Jugend mit ihrer Sehnfucht war bie Wirklichfeit, Die Begenwart, ein Traum, aus bem er vergeblich zu ermachen rang. Mußte er fo bier ericheinen, gebrochen, bas Berg von Gram erfüllt, er, ber einft fraftige, begeifterte Jungling? Bar er es wirklich? Schabenfroh erhob fich aus feinem Innern eine Stimme: "Was bu einft fo inbrunftig gewunfcht baft, ift bir jest zu beiner Bein gemabrt."

Dualvoller noch waren bie Nächte, wenn er umfonst die Augen schloß, und der Schmerz ihn wach erhielt, bis der Morgen graute. Da murmelten die Springbrunnen so trauzig, und in das Rauschen des Windes hallten eintönig klagend die Glocken der nahen Klöster hinein. Es war die schwermuthige Begleitung seiner trüben Sedanken. Deber alte Gram stieg wieder in seinem Herzen auf, und er ward ihm von neuem zur. Beute. Oft brach er in heiße Thränen aus, die doch keine Linderung brachten. War er

endlich eingeschlasen, so begann eine neue schrecklichere Qual. Die gräßlichsten Bilber kamen ihm in seinen Träumen. Sie versolgten ihn am Tage; er wagte nicht baran zu benken, noch weniger bavon zu sprechen, und boch standen sie vor ihm und wichen keinem Wechsel ber Gegenstände. So bezann sein Tag und endete mit Schmerzen; Vurcht und Entsetzen lösten einander ab, er schien gekommen um ganzelend zu werden. Und dieser grauenhafte Zustand dauerte Wochen, Monate lang.

Genefung sollte er unter bem italienischen himmel sinben! Und er fand sie trot jener surchtbaren Angst, die ihn wieber bis zum Wahnsinn fortzureißen brohte. Seine ursprünglich starte Natur arbeitete sich durch Krankheit und Schwermuth durch. Dazu that die italienische Sonne das Ihre; allmälig erweckte sie die gesunkene Lebenskraft. Instinctmäßig suchte er sonnige Pläte und Straßen auf. Stunben lang setzte er sich mit Behagen den vollen Sonnenstraßlen aus, und ließ sich durchwärmen, niemals konnte es ihm zu heiß sein. Mit Verwunderung sahen selbst Römer dem kranken Spaziergänger nach, der an der Spanischen Treppe in der Mittagssonne unermüblich auf und niederging. Diese Eur schlug endlich an.

Mit ber allmäligen Befreiung kehrte bie Theilnahme am Leben wieder. Sein Auge, das der Schmerz geschlossen hatte, öffnete sich der großen Gegenwart, die ihn umgab. Zeht erst sah er im Batican die Werke Rasael's, und alle Denkmale, zu benen er schon vor Jahren seinen Sternbald geführt hatte; Michel Angelo's jüngstes Gericht und die Beterskirche, die er verherrlicht hatte, ohne sie gesehen zu haben. Auf dem Capitol und in den Riesenbauten des Colosseums trat ihm der alte Römergeist näher als jemals zuvor. In diesen Trümsmern fand er jene Größe, welche moderne Forscher ihm bis-

her vergebens gepriesen hatten. Auch bas Grab ber Cacilia Metella suchte er auf, jene Gegend, die er zum Schauplat einer furchtbaren Episobe im "Lovell" gemacht, und die er als Jüngling zu beschreiben gewagt hatte. Sier mußte er flauenen, wie nahe er der Wirklichkeit gekommen war, er glaubte nicht zum ersten Male unter biesen Ruinen zu stehen.

Mit ber Kunst und Natur verbanden sich die Wirkungen bes kirchlichen Lebens. Beruhigend und erhebend kamen sie ihm entgegen; er sah den Cultus im vollen Glanze, welchen er in der heimat oft gegen die Angrisse der Eiserer in Schutz genommen hatte. Alle Stusen der hohen kirchlichen Feste machte er durch; die heilige Woche mit ihren Musiken und Messen bis auf den Segen, welchen der Papst vom Altan herab der gläubigen Menge ertheilt.

Auch in die gesellige Welt trat er ein. hier fand er seine Schwester bereits heimisch. Mit bebeutenden Bersonen stand sie in Berbindung, obgleich auch sie noch stets leidend war. Der Erzherzogin Marianna von Destreich, der Schwester des Kaisers, die in Rom in Zurückgezogenheit lebte, war sie bekannt geworden. helsend und schügend hatte diese sich ihrer angenommen, und sie in die Kreise ihres Umzganges hineingezogen. Tieck lernte in der Brinzessin eine eble und geistvolle Frau kennen. Auch mit einigen hohen Bürdenträgern der Kirche ward er bekannt, mit dem Carbinal-Großvicar, einem angenehmen und unterrichteten Manne, und dem Cardinal Somaglio, der ihm manche Freundlichkeit erwies.

Für die Deutschen war das haus des Prinzen von Sachsen-Gotha ein gastlicher Sammelplatz. Diefer Fürst liebte es, Gesellschaften, ausgezeichnete Reisende und Landsleute um sich zu versammeln. In seinen Cirkeln verlebte man heitere Stunden. Indeß war die deutsche Theaterliebhaberei auch hier

zu Hause, und felbst in Rom, unter ben mächtigften Eins brücken, konnte man bas kleine heimische Bergnügen, und ben Lieblingsschriftsteller, an bessen Umgang man gewöhnt war, nicht vergessen.

So geschah benn bas Unerhörte. In Rom, wo Tieck von ben Thorheiten bes Baterlandes weit entsernt zu sein meinte, mußte er seinem Antipoden Kogebue begegnen. Und nicht allein das; er mußte ihn feiern helsen, wenn er gegen den Brinzen, der ihn auszeichnete, nicht undankbar scheinen wollte. In dieser deutschen Hosgesuschaft war beschlossen worden Kogebue's Lustspiel, "Der Wirrwart", aufzustühren. In Tieck hatte man eine bühnenkundige Autorität gefunden, er wurde baher aufgesordert die Rolle des Regisseurs und Soufsleurs zu übernehmen. Von der Pflicht selbst als Schauspieler aufzutreten, rettete ihn sein Leiden. Aber die wiederholten Proben wurden ihm nicht erspart, die man mit allem pedantischen Kunsteiser anstellte, um schließlich eine gewöhnliche Darstellung eines noch gewöhnlichern Stückes zu eigenem Vergnügen zu Stande zu bringen.

Sonberbar mischte sich mit der Frivolität naive Frömmigkeit. Eine Hauptrolle war einer jungen Gräfin zugestheilt. Mit sichtlicher Luft, und doch niemals ohne die unserläßliche Angst, spielte sie ihr Theil ab. So oft sie aus den Coulissen trat, unterließ sie nicht das Kreuz zu schlagen. So gerüstet glaubte sie muthiger an das Thorenwerk gehen zu können. Tieck sah es als reichliche Buße an, die er in Rom für alle literarischen Sünden zu leisten habe, daß er als Einhelser verdammt ward, ein Lustspiel gerade dieses Mannes nicht in einer, sondern in allen Rollen auswendig zu lernen. Ihm wurde in der That eine Strase auferlegt, die er in seinem "Jüngsten Gericht" muthwilligerweise seinen Segenern zuerkannt hatte.

Auch im Sause Wilhelm's von humbolbt, ber in Rom preußischer Resident war, fand er freundliche Aufnahme. Ebenso sah er Elise von der Recke wieder, die sich von ihrem Freunde Tiedge hatte nach Rom suhren lassen. Auch in die Kreise der Kunstler wurde er durch seinen Bruder und Rumohr eingeführt.

Doch unter allen Deutschen mar ihm feiner merkmurdi= ger als ber Maler Muller, beffen Dichtungen ihn fruber in hohem Grade angezogen hatten. Als er fich nach ber Bollendung ber "Genoveva" im Sommer 1800 in Samburg aufhielt, hatte er Muller's Manuscript zum zweiten Male gur Sand genommen. Er las bie Arbeit bes Borgangers mit boppelter Theilnahme, und erfannte wie verfchieben beibe Bebichte feien, und bag fie barum wol nebeneinander fteben tonn= Erfchien Manches in Muller's Tragobie übertrieben, faft rob, fo hatte fie bennoch große bichterifche Buge, und er fah es als ein Unrecht an, ein fo eigenthumliches Wert ber öffentlichen Renntniß zu entziehen. Dann mar er zu ben verschollenen Ibyllen übergegangen. Es waren Naturbilber im fraftigften Stile, fern von ber gezierten Raturlichfeit, welche feit Befiner ben fogenannten landlichen Dichtungen ei= gen mar. Boll Gifer, bas Unbenten bes Dichtere berguftel= len, ließ er fpater burch ben Architeften Genelli wieberholt bei Müller anfragen, ob er bie Berausgabe ber "Genoveva" verftatte, ohne bag er eine Antwort erhalten hatte.

Auf ber Sommerreise 1803 machte er in Erlangen die Bekanntschaft bes resormirten Predigers Le Pique. Dieser Mann, ber für Boesse und Literatur eine lebhaste Theilsnahme zeigte, war ein Bewunderer Müller's. Wie dieser ein geborener Pfälzer, war er mit den Berhältniffen in Manheim und der dortigen Buchhandlung, in deren Berslag die ersten Drucke erschienen waren, bekannt. Er erbot

nich, die ersorberlichen Schritte zu einer Erneuerung des lite= rarischen Andenkens Müller's zu thun. Jest sah Tieck in Rom den sonderbaren Mann selbst.

Sier mar Muller feit faft breißig Jahren eine bekannte Figur. Fruber batte er von einer furpfälgischen Benfion gelebt, bie jedoch in Folge ber Rriegswirren nicht weiter gegablt worben war. Ohne als Runftler productiv ju fein, hatte er fich mit antiquarischen und funfthiftorischen Stubien beschäftigt. In Folge feiner Befanntichaft mit Rom und beffen Schapen pflegte er bei angefebenen Fremben ben Ci= cerone zu machen. Er geborte zu ben Deutschen, welche mit bem Baterlande gebrochen hatten. Manche Soffnungen und Erwartungen waren ibm babeim unerfüllt geblieben. waren noch perfonliche Berwickelungen getommen. Er glaubte fich zu wenig anerkannt. Gin Alteregenoffe Goethe's, felbft leibenschaftlich bewegt, warb er burch biefen in ben Schatten geftellt. Berftimmt ichied er vom beutichen Boben. Jest faft verfcollen, rachte er fich burch Bergeffen und Bering= fcanung an ber Beimat. Dennoch hatte er ber Boefie und Schriftftellerei nicht gang entsagt, nur waren feine fpatern Producte von bem naturwahren, Charafter ber fruhern weit entfernt.

In Rom kannte man Muller's Schwächen und Sonderbarkeiten aus langer Erfahrung. Bu manchen komischen Anekoten hatte er Beranlassung gegeben durch seine Reiz gung zu lächerlichen Uebertreibungen und Brahlereien; auch der Bekanntschaft, ja der Freundschaft Goethe's hatte er sich früher gerühmt. Als nun die Nachricht kam, Goethe werde nächstens in Rom eintressen, baten ihn einige Deutsche vors sorglich, sie mit dem großen Dichter bekannt zu machen, was er auch willig zusagte. Eines Tages hieß es, Goethe sei wirklich angekommen, man wollte ihn bereits einige Male zu einer bestimmten Stunde bes Tages an der Spanischen Treppe gesehen haben. Müller wurde aufgefordert sein Wort zu lösen. Man begab sich an Ort und Stelle. Goethe kam, doch Müller, der voreilig vermuthet haben mochte, man wolle ihn irreführen, sagte mit entschiedenem Tone: "Ich kenne Goethe! Der da ist es nicht!"

In Diefer Beife lernte ibn auch Tied fennen. Er zeigte fich zuerft mistrauifch, bann absprechend und rechthaberifch; alles fannte er beffer ober hatte es beffer machen tonnen. Er verfiel nicht felten in einen aufschneiberifchen Son, und bie Bahrheit mar ichwer zu ermitteln, ba es faum zu erfennen war, ob er täufchen wolle ober fich felbft täufche. Spater fam er mit feiner Unficht über Goethe offener bervor. Er fritifirte ibn icharf, und war weit entfernt in bie allgemeine Bewunderung einzustimmen ; ihn erfüllte Gifersucht, feine Stimmung war berb, faft bitter. Ale einft von ber "Ibbigenia" bie Rebe war, meinte er, bas fei nichts, auch er habe eine Iphigenia gebichtet, bas fei ein gang anderes Wert, ba werbe man erkennen, wie bas antike Drama zu behandeln fei ; gelegentlich werbe er es Tieck einmal mittheilen. Db= gleich biefer wußte, was er von folden Reben zu halten habe, unterließ er boch nicht Müller an bas gegebene Berfprechen gu erinnern. Er erhielt indeg nie einen anbern Befcheib, als baß er zu feiner Beit jenes geheimnigvolle Drama icon fennen lernen folle. Doch fam biefe Beit nicht, folange Tieck fich in Rom aufhielt.

Ein anderes Mal ergählte Muller mit der größten Buversicht, einst sei ihm in Manheim der Teusel erschienen; die Gesichtszüge des Bösen hatten sich ihm so fest eingeprägt, daß es ihm gelungen sei, ein wohlgetroffenes Borträt zu entwerfen. Zugleich brachte er die Stizze eines Kopfes zum Borschein, der in der That eigenthumlich genug aussah. Ein befferer Gegenstand der Unterhaltungen waren Muler's ältere Dichtungen. Tied erzählte ihm, sie seien in Deutschland feineswegs vergessen, vielmehr habe sich ein jüngeres Geschlecht mit Theilnahme dem Anfange der deutschen Poesie in den stebenziger Jahren zugewendet. Gewiß werde eine Sammslung derselben, da sie bereits zur literarischen Seltenheit geworden seine, mit großem Beisall aufgenommen werden. Müller ging darauf ein, und ermächtigte ihn eine neue Ausgabe zu veranstalten, und die "Genoveva" darin aufzunehmen. Auch verwies er ihn auf eine bedeutende Anzahl alter Papiere, welche er in einen Kosser gepackt, bei der Abreise aus Deutschland auf dem Lager der Schwan'schen Buchhandlung in Manheim zusrückgelassen habe.

Enblich mar Tied auch zu ben eigenen altbeutichen Stubien zurudgefehrt, fobalb es feine Befundheit erlaubte. Nicht ohne Unterbrechungen vermochte er zu arbeiten, aber ber glückliche Augenblick forberte ihn boppelt. Auf ber Baticanifden Bibliothef fant er reiche Schape biefer Literatur. Dem Carbinal Somaglio verbankte er eine feltene Begunfti= gung. Man wies ihm ein eigenes Zimmer zur Arbeit an, und verftattete ihm felbft wahrend ber Ferien ben Butritt. Seine gelehrten Forschungen wurden gum beilfamen Begengewichte gegen forperliche und geiftige Leiben. Inbem er Sandidriften abidreibend, vergleichend und ausziehend, eine reiche Ernte bielt, bilbete fich ber Bebante aus, eine um= faffenbe Rachricht von ben beutichen Sanbidriften im Batican, bann eine Gefdichte ber altbeutschen Boefie aus benfelben zu geben. Bunadft blieb er bei bem Belbenliebe und ben Ribelungen fteben. Das Gebicht vom "Konig Rother" und andere Stude ber Belbenfage fdrieb er ab; auch bie farolingifde Sage, "Triftan und Rolbe", ben "Titurel" und anderes gog er berbei. Als er ficherer geworben mar, entwidelte er eine unermudliche Ausbauer. Bom Morgen an konnte er nüchtern bis wett über Mittag hinaus, halbe Tage lang, unter Sanbichriften und alten Drucken figen, ohne Abspannung zu fühlen.

Reben biefen ftrengern Arbeiten fprach er feine Empfinbungen und Erlebniffe in einer Reihe fleinerer Gebichte aus, die fich allmälig zu einem dichterischen Tagebuche zusammenschloffen.

Fast ein Jahr war um. Er mußte an die Seimkehr benken. Der wohlthuende Einstuß bes italienischen himmels hatte sich bewährt. In den letten Monaten fühlte er sich genesen, die Schmerzen hatten ihn verlassen, die Herrichaft über den Körper war ihm wiedergekommen. Die politischen Wirren machten es unmöglich nach Neapel zu gehen. Dagegen unternahm er einen glücklichen Reiseversuch in die Romagna und das Gebirge. Bulett sah er Subiaco und das Kloster des heiligen Benedict; dann wurde die Rückreise vorbereitet. Bruder und Schwester ließ er in Rom zurück, aber Rumohr, der sorgsame Freund, der ihn nach Italien geleitet hatte, führte ihn im Sommer 1806 wieder der Heismat zu.

Ueber Siena gingen fie nach Florenz und Fiefole, bann nach Bifa, Bologna und Mailand. Nicht ohne Anftrengung überstiegen fie den Gotthard, aber auch biefes bestand Tieck glucklich. Er war wieder auf beutschem Boben.

#### 7. Die Beimat.

In Deutschland war zunächft St. Gallen wichtig wegen feiner hanbichrift ber Nibelungen. In Manheim nahmen

Muller's Bapiere feine Aufmertfamteit in Anfprud. Er trat mit ber Goge'fden Buchhandlung, auf welche ber Schwan'fde Berlag übergegangen war, in Unterhandlung. Gein Freund Le Bique, ber ingwifden nach Manheim verfest worben war, unterftuste ihn babei. Der von Muller bezeichnete Roffer fant fich. Er enthielt alte Bapiere, Briefe, Entwurfe und Beidnungen, eine Daffe unzusammenhangenber und fcmer gu lefender Blatter, über welche in furger Beit feine Ueber= ficht zu gewinnen war. Erft fpater fonnte er bie Sichtung und Unordnung burchführen. Das Ergebnig mar fein fo bebeutenbes als er erwartet hatte. Unterbeg mar bas Bor= handenfein ber Müller'fchen "Genoveva" weiter bekannt ge= worben, und icon liegen fich boswillige Stimmen verneb= men, Tied verbante feine eigene Dichtung ber Renntnig berfelben, und babe baber Grund mit ber Bekanntmachung gu zögern, ober fie bem Publicum gang vorzuenthalten. bem er baber ben Stoff geordnet hatte, überließ er bie Beforgung ber neuen Ausgabe feinem Freunde Le Bique. Doch bie Berhandlungen mit Müller gingen nur langfam. Diever= ftandniffe mit ber Berlagshandlung famen bingu. Erft 1811 er= fdien bie neue Sammlung von Müller's Schriften in Beibelberg.

Bon Manheim ging man nach Seibelberg, wo Tieck Greuzer wiedersah, und auch Boß besuchte, der kurze Zeit vorher dorthin versetzt worden war. Boß empfing seinen alten Bekannten von Giebichenstein her mistrauisch; wie er selbst später drucken ließ, sah er in ihm einen Angehörigen jenes Ordens, dessen Bekampfung seine Lebensausgabe war, einen Obscuranten und heimlichen Katholiken. Ueberhaupt bemerkte Tieck, daß man seinem Aufenthalte in Italien die wundersamsten Deutungen unterlegte. Glaubte man früher ihn für die katholische Kirche gewinnen zu können, so war man jeht überzeugt, er sei wirklich übergetreten.

In Frankfurt verweilte er einige Zeit. Er sah Brentano und bessen Schwester Bettina, die eigenthümlich und ercentrisch erschien. Tied und seinen Dichtungen wie der jüngern Literatur hatte sie ihre Theilnahme zugewendet. Ihr versdankte er die Bekanntschaft mit Goethe's Mutter. Es war eine noch im höchsten Alter regsame und theilnehmende Frau, die selbst an manchen kleinen Eitelkeiten des Lebens Gefallen sand. Bon dem Sohne wußte sie natürlich vieles zu erzählen. Auf einem Bücherbrete in ihrem Zimmer habe sie lange sechs Bände Manuscript aus Goethe's früherer Zeit bewahrt, welche die älteste, später verworfene Bearbeitung des "Wilhelm Meisster" enthielten. Bon dem Inhalt theilte sie manches mit; hier sollte die Geirath Wilhelm's und Marianens den Absschliß machen. Leiber gelangte Tieck nicht zur Einsicht dieser merkwürdigen Papiere.

Bon ber Mutter ging er ben Sohn in Weimar zu befuchen. Auch diesmal verlebte er einige Abende mit Goethe.
Doch wenn er an seine Zugendliebe dachte, fühlte er sich ihm
frember geworden. Dazu hatte namentlich der erkältende Einbruck der "Natürlichen Tochter" beigetragen. Kurz zuvor hatte
Goethe Dehlenschläger kennen gelernt. Der nordische Dichter,
der nach Weimar gekommen war, der deutschen Boesie seine Huldigungen darzubringen, hatte ihn ganz für sich gewonnen. Auch sprach Goethe schon von den "Nibelungen", wie
er im Bereine mit Dehlenschläger den Bersuch gemacht habe,
sie zu lesen, was denn freilich nicht sonderlich habe von Statten gehen wollen.

Ueberraschend war es ihm in einer Mittagsgefellschaft bei Goethe mit einem Landsmanne, bem Kapellmeister Sim= mel aus Berlin, bem Componifien bes gefeierten Singspiels "Fanchon" zusammenzutreffen. Die Eitelkeit und Selbstge= nugsamkeit bieses Mannes war bekannt. Er schlug seinen Werth fehr hoch an, und wirkte burch die naive Art, dies auszusprechen, mitunter komisch. Auch dem Dichtersurften gegenüber verließ ihn seine Sicherheit nicht. Er suchte zu beweisen, er sei ebenso sehr Sprachtalent als Mustker; daburch habe er sogar die Beamten der Baticanischen Bibliothek in Staunen gesett. Hebräische, chaldäische und andere orientalische Handschiften habe er in rascher Volge durchgesehen und Stellen daraus laut gelesen. Endlich fragt einer der Beamten, wer er denn sei. "Der Kapellmeister himmel aus Berlin!" Boll Schrecken aber ruft zener aus: "Sie mögen wol der Teusel sein, aber kein Kapellmeister aus Berlin!" Mit stillem Lächeln, in olympischer Ruhe, hörte Goethe diese Märchen an.

Ohne zu wissen in welchen Beziehungen Tieck zu Reischarbt stehe, unterwarf himmel seinen ehemaligen Amtsgenoffen als Musiker wie als Menschen einer scharfen Kritik. Auch Tieck kannte Reichardt's Schwächen, aber er hielt es für Pflicht ihn gegen ungerechte Angrisse zu schügen. himmel stutte. Er lenkte ein, und gutmuthig suchte er Tieck in seiner Weise zu versöhnen. Als Tabackbraucher schäpte er ein treffliches Weichselrohr, das er besaß, ganz besonders hoch, er bot es Tieck als Friedenspseise an: Dieser mußte des gutgemeinten Geschenks lachen, das für Niemand weniger paste als für ihn, den abgesagtesten Feind des Rauchens.

Endlich im Herbste traf er in Dresben ein, wo er bie nächsten Wochen zu bleiben beschossen hatte. Sogleich erzählte ihm ber Maler Hartmann, Dehlenschläger sei ansgekommen und wünsche seine Bekanntschaft zu machen, bald barauf traf er diesen selbst auf ber Galerie. Dehlenschläger war eine reichbegabte und überschwängliche norbische Natur. Boll erregten Gefühls und Phantasie, jebem Cindrucke offen, ließ er sich in Verehrung und Abneigung

leicht bestimmen. Doch er war auch voll starken Selbstbewußtseins, das als hoher nordischer Nationalstolz, und bald als
kleinliche personliche Eitelkeit erschien. Er überschätzte seine
Driginalität, und hielt manches für Eigenthum, was er
beutschen Anregungen verbankte. Wiberspruch konnte er nicht
vertragen, noch viel weniger Tabel. Eine leise Anbeutung
war hinreichend, ihn in heftigen Jorn zu versehen. Er besaß eine Beredtsamkeit, gegen die man vergeblich ankämpste.
Er hörte auf keinen Einwurf, und beachtete keinen Versuch
bes andern Theils, zu Worte zu kommen.

Rächft Goethe, ben er schwärmerisch verehrte, hatte er Tied's Boefien mit Eifer ftudirt, und in ihnen vielleicht ein noch verwandteres Element gefunden. Am Abend besselben Tages sahen sie sich in einer Gesellschaft wieder, die hartmann bei einem Italiener versammelt hatte. Im Sturme suchte Dehlenschläger Tied's Freundschaft zu erobern, und trug ihm mit leidenschaftlichem Enthussamus Brüderschaft an. Seitzbem sahen sie sich öfter. Dehlenschläger theilte dem neuen Freunde seine nicht längst vollendete Tragödie "Halon Jarl" mit; obgleich Tied sie als einen Beweis des Talents anerstannte, war er doch mit dem fünsten Acte nicht einverstanden. Sogleich suchte der Dichter im Gegentheil zu beweisen, wie gerade dieser der beste sei. Bald darauf verließ er Dresden.

Während dieses harmlofen Berkehrs waren kriegerische Stürme losgebrochen, unter benen die deutsche Erbe erhebte. Der verhängnifivolle October bes Jahres 1806 war gekommen. Breußen war in den Sturz ber ältern Staaten hineingeriffen worden. Mit dem dichterischen und literarischen Stilleben war es zu Ende.

Schon von Italien hatte Tieck auf die politische Lage bes Baterlandes den Blick voll Besorgniß zuruckgewendet. Man konnte sich dem drückenden Gefühle nicht entziehen, daß man einer entscheidenden Zeit entgegengehe. Während der Ruckreise waren die Dinge rasch gereist. Mit jedem Schritte,
weiter gegen Norden, mehrten sich die drohenden Anzeichen.
Als er in Beimar eintraf, waren die Häuser mit preußischer Einquartierung gefüllt. Alles war voll ängstlicher Erwartung. Die Schlacht entschied Breußens Schickfal, und die
Eroberung ergoß sich jest über die fernen Provinzen.

Der Sturg bes Staates bebrobte bie Existeng ber Gingelnen; auch manche Freunde Tied's wurden betroffen. Bu biefen geborte Reicharbt. Bon ben neuen Lehren erfüllt mar er nach Frankreich gegangen, und hatte bie Revolution in verfciebenen Entwickelungspunkten fennen gelernt. Buerft 1792. Die Frucht Diefer Reife maren feine "Bertrauten Briefe über Franfreich" gemefen; bann abermals 1802. In Paris hatte er mannichfache Berbinbungen angeknupft, auch mit bem Grafen Schlabernborf, bem bekannten Sonberlinge. Wie Diefer war auch Reichardt ein Gegner bes neuen Berrichers. Sier entftanb jenes Buch: "Napoleon Bonaparte, und bas frangofifche Bolt unter feinem Confulate", ju bem ihm Schlaberndorf manche Daten gab. Es erfchien 1804. Seine fühne Sprache machte Auffeben; balb begannen bie Rachfor= ichungen frangofifcher Agenten nach bem unbekannten Berfaffer. Jest, ba bie feindlichen Truppen vorrückten, mußte Reichardt auf feine Sicherheit benfen. Er hatte befchloffen nach ben öftlichen Provingen ju geben; nur mit großer Borficht fonnte er fich in bie Nabe ber Frangofen magen.

In biefer Zeit hatten sich Tied und einige Andere in Sanbow, bem Gute seines Freundes Burgeborff, vereint. hier traf auch Achim von Arnim ein. Er brachte einen Begleiter mit, ber fur seinen Bedienten gelten sollte. Es war Reichardt. Solche Borkehrungen schienen um so nothwendiger, ba auch dieses Gut mit französischer Einquartierung belegt worden war. Man hatte einen Sufarenoffizier als Gaft erhalten. Es war ein Mann von ftraffer, militärischer Saltung; bes Deutschen schien er nicht mächtig zu fein.

Man saß bei Tische und unterhielt sich unter so eigenthumlichen Umständen gut genug. Tieck sand, daß herr Richard, so hieß der französische Ofsizier, ein ganz angenehmer Mann sei. Da siel ihm eine häusig wiederkehrende Bewegung des Fremden auf. Lachend hatte er im lebhaften
Gespräche mit der Hand auf die Lende geschlagen. Mit voller Gewisheit trat eine alte dunkle Erinnerung vor seine
Seele. Der Franzose war Niemand anders als Hensler,
Reichardt's Stiessohn, sein Jugendfreund, der seit Jahren
für ihn verschollen war.

Auch Senster's Lebensgang war fein gewöhnlicher. Gin Jahr früher als Tied, 1791, hatte er Gebife's Schule verlaffen, als Reicarbt mit feinen berlinifden Berhaltniffen unzufrieben, fich nach Salle überfiebelte. Gier begann er bie Rechte zu ftubiren ; boch begleitete er ichon zu Anfang bes folgenden Jahres feinen Stiefvater nach Frankreich. Er fab Luon und Baris, und obgleich biefe Reife nur wenige Monate -bauerte, waren biefe Einbrude boch hinreichend, ibn in ei= nen frangofifchen Demofraten umzuwandeln. In Riel feste er feine Stubien fort, aber balb marb es ihm gu eng in Deutschland; 1796 ging er abermals nach Baris. Er brach mit bem Baterlanbe, um fich bem neuen politifchen Leben gang hinzugeben. Dbgleich Schlabernborf und anbere Freunde nich feiner mit Rath und That annahmen, zeigte fich boch, wie fower es einem Fremben fei, eine Stellung ju gewinnen. Endlich warf er alle beutschen Traume hinter fich, und trat als Commis in ein Sanbelsgefchaft. Sogar ben beut= fden Ramen legte er ab, nannte fich Richard, und warb jum Frangofen. Mit bem gefammten Frankreich machte er

ben Uebergang vom revolutionären Freiheitsschwindel jum militärischen Despotismus burch. Er ward mit dem nachmaligen General Guilleminot bekannt, und frat in die Armee. Als sein Stiefvater 1802 nach Baris kam, hatte er eben bas Batent als Offizier erlangt. Bier Jahre fpäter kehrte er mit dem heere bes Eroberers in das Baterland zurud.

So führte ein gewaltiges Weltgeschief nach langer Trennung die Freunde zusammen, die in der Jugend dichtertsch und künstlerisch miteinander geschwärmt hatten, und dann ihre verschiedenen Wege durch die Welt gegangen waren. Bald schlug die Stunde der Trennung wieder; Henster mußte dem Commando weiter solgen. An den spätern Feldzügen nahm er Antheil. Er ging nach Spanien, stieg durch Avancement, und starb nach geschlossenen Frieden als Oberst im Hotel der Indaliden.

Jener Aufenthalt in Sandow im Spatherbfte 1806 führte auch zu einer nabern Beziehung zwischen Tied und Arnim, bie fich ichon fruber in Salle gefeben hatten.

Um mehrere Jahre junger als Tieck, gehörte auch Arnim zu benen, welche ber neuen Richtung ber Boefie folgenb statt bes Joeales Bolksthumlichkeit und Natürlichkeit verlangten. Er hatte zuerst in Salle Naturwissenschaften studirt, nicht ohne hinneigung zur mystischen Seite; bann war er zur Boeste übergegangen. Später hatte er in Göttingen gelebt und im Hause bes jungern Buchhandlers Dietrich viel verkehrt. Im Berlage deffelben erschienen 1804 bie "Offenbarungen Ariet's" in benem er seine naturphilosophischen Ansichten mit den Ergebnissen ber Studien der germanischen Urzeit verband. Denn er beschäftigte sich lebhaft auch mit der ältern beutschen Dichtung.

Bahrend bes Aufenthalts in Sandow ward fie in wieberholten Gesprächen zwischen Tied und Arnim eine Duell ber Kräftigung und hoffmung für die Zufunft, deren man in dieser schwerzlichen nationalen Niederlage doppelt bedurfte. Tied theilte seine Bearbeitung der Nibelungen mit. Dagegen verhieß Arnim ihn mit einem Werke der ältern Literatur bekannt zu müchen, über das er staunen werde. Ohne sein Geheimniß zu verrathen, suchte er Tied's Neugier auss höchste zu spannen. Erst am solgenden Tage kam er mit dem verheißenen Schape zum Borschein. Es war das Trauerspiel des Andreas Gryphius "Carbenio und Celinde", welches er später zur Grundlage seiner phantastischen Dichtung "Halle und Zerusalem" machte. Für Tied war diese Mittheilung keine überzraschende, denn die Ansänge des deutschen Dramas hatten längst seine Ausmerksamkeit erregt.

Die forglich vorbereitete Bearbeitung ber Ribelungen hatte inzwischen für ihn bie erfte Frische verloren. Je nachbem ihm neue Gulfsmittel zugekommen waren, batte er fit mit unermublichem Gifer umgeftaltet. Er batte fie auf funf Buder berechnet, bie in eine Reihe von Gefangen gerfielen. Die Rlage follte bas lette Bud befdliegen. Dit bem jungern Dietrich waren Berabrebungen über ben Berlag getrof: fen, ber Deffatalog für 1805 fünbigte bereits bie neue Bearbeitung an, und A. B. Schlegel fprach in ber "Jenaifchen Literaturgeitung" öffentlich barüber. Dennoch gab Sieck ben Plan auf. Ein anderer Bearbeiter war ibm gunorgefommen. Im Jahre 1807 erfchien &. v. b. Sagen's Ueberfetung ber Mibelungen. Mit gleicher Begeisterung fur alteres beutiches Bolfsthum und Dichtung, und mit allen Mitteln ber bamaligen Gelehrfamteit ausgeruftet, war auch biefer an bie Bearbeitung bes alten Belbenliebes gegangen.

Im Gerbste fab Tiert die Baterftaht wieder, nachdem ber zerschmettende Schlag gefallen war. Auch jest fehlte es nicht an Bewegung und bebeutenben Berfonlichkeiten.

Johannes Müller hatte dem preußischen Ruhme die Grabrede gehalten. Tied lernte den berühmten Geschichtscheiber
kennen, und auch den damals nahe mit ihm verbundenen
Karl von Woltmann, einen Gelehrten von vornehmer und
anspruchvoller Haltung, der sich als Diplomat und Weltmann zu bewegen versuchte. Dieser pflegte ungemein gracios
und kostbar zu thun, und ward badurch für Andere verlegend.
Beide Geschichtschreiber hatten an den Gesellschaften des Prinzen Louis Ferdinand Theil genommen, der dem Kriege als
eines der ersten Opfer gefallen war. Tied hatte den genialen und unglücklichen Prinzen früher aus der Verne gesehen.
Im Theater saß er zu Zeiten seiner Loge gegenüber. Es
war eine glänzende und doch wehmuthige Erscheinung.

Ein bauernber Gewinn war Hagen's Bekanntschaft, die burch die Nibelungen vermittelt worden war. Ein literarischer und freundschaftlicher Berkehr entspann sich, und beide beschloffen auf ihrem gemeinsamen Bege mitetnander zu geshen. Später ergab sich daraus ein neuer literarischer Plan, den sie im Bereine aussühren wollten, eine Erneuerung der gesammten Heldensage, wie sie in dem jüngern Heldensbuche vorlag. Bu diesem Zwecke gab Tieck seine früher angesertigte Bearbeitung des "König Rother", und fügte den kleinen "Rosengarten" und andere Theile der Dietrichsfage hinzu. Schon 1808 erschien ein Bruchstud des "König Rother" in Arnim's Einsiedlerzeitung. Indeß ließen Krankheit und wechselnde Verhältnisse auch dieses Unternehmen nicht zum Abschlusse kommen.

Um biese Beit tauchten noch einmal Erinnerungen an ben "Berbino" und die kleinen Blagen auf, die ihn begleitet hatten. Der holländische Gesandte in Berlin, Golbberg, wunschte durch hagen's Bermittelung Tied kennen zu lernen. Bei biesem trafen baher Diplomat und Dichter eines Abends zusammen,

man unterhielt fich angenehm, und als man aufbrach, machte ber Gefandte Tied bas Anerbieten, ibn in feinem Bagen nach Saufe zu fahren. Arglos nahm biefer es an, boch fiel ihm auf, bag ber Ruticher bie Beifung erhielt, eine andere Richtung als bie gewöhnliche einzuschlagen. Als beibe im engften Raume nebeneinanber fagen, begann ber Diplomat: "Jest habe ich Sie ficher! Run muffen Sie mir aus: führlich ergablen, wen und mas fie in Ihrem «Berbino» ge= meint haben; ich laffe Sie nicht los!" Und zugleich nahm ber Staatsmann, ber in bem literarifchen Scherze politifche Satire mitterte, ben Dichter in ein icharfes Rreugverhor. Bon Allem, was jener meinte, war Tied weit entfernt gemefen. Als er baber mit ber Forberung antwortete, einen Scherz boch einfach nur als folden gn nehmen, feste ihn ber Gefandte nach einer langen und peinlichen Fahrt endlich vor feinem Saufe ab.

### 8. Banderleben.

In fliller Buruckgezogenheit lebte Tieck im Winter bes Jahres 1808 auf bem einsamen Landgute bei Frankfurt seinen Freunden und den Studien. Doch führte ihn der Sommer nach Dresden. Dieses Mal wollte er weiter gehen, nach Wien, welches er schon auf der Rückfehr aus Italien zu sehen gehofft hatte. Die literarischen Schäpe, die kunklerische Bedeutung und volltische Wichtigkeit gerade in diesem Zeitpunkte forderte zu einem längern Besuche auf.

Benige Wochen in Dresben reichten bin, ben Kreis bebeutenber Manner, bie er kennen gelernt hatte, um einen
Route, Ludwig Lied. I.

merkwürdigen Charakter zu erweitern. Diefer war heinrich von Kleift. Noch war der geniale Dichter dem größern Bublicum kaum bekannt. Im Jahre 1803 war seine Tragodie, "Die Familie Schroffenstein", erschienen, in der sich echt Tragisches und Großes mit Plattem, ja Rohem mischte, und soeben hatte für ihn sein Freund, Adam Müller, das Lustspiel "Amphitryon" herausgegeben. Aber man wußte, wie anerkennend sich die ersten Dichter über Kleift's großes dramatisches Talent ausgesprochen hatten. Auch hatte man allerlei von seinen Reisen und Sonderbarkeiten gehört. Kürzlich erst war er aus französischer Gefangenschaft zurückgekehrt.

Als ihn Tied tennen lernte, stand er in vertrautem Umsgange mit Abam Müller, einem seiner eigenen frühesten Schulgefährten. Diese Entbeckung hatte ihn von der neuen Bekanntichaft fast abgeschreckt. Abam Müller war F. Schlesgel's mystisch-kritischer Richtung gesolgt und übertrug sie auf das Gebiet der Politik. Auf Tieck machte er stets einen absstoßenden Eindruck. Er war rechthaberisch, hochsahrend, und vornehm geheimnisvoll.

Trot seines sonderbaren Wesens war Kleist liebenswürzbig. Wenn auch scheu und schroff, war er doch bieber, wahr und aufrichtig, aber wechselnden und zweiselvollen Stimmunzgen unterworfen. In guten Stunden nahm er unbesanzen und lebhaft an der Unterhaltung Theil. Dann siel ein unbedeutendes Wort, auf welches Niemand Werth legte, aber ihn berührte es in unbegreislicher Weise, und sogleich ward er stunm, sinster, und zog sich mistrauisch Tage lang in sich selbst zurück. In solchen Augenblicken des Schweizgens schien er geistig abwesend. In seiner Bildung hatte er die verschiedenartigsten Gegensätze durchgemacht, ohne sie zu überwinden. Kantische Bhilosophie und Militärdisciplienen, Boesie und Naturwissenschaften, Stepsis und gläubige

Mostif hatten ihn angezogen und erfüllt. Namentlich glaubte er Kant's Philosophie trestlich zu kennen. Bon allen Seiten her suchte er die Räthsel des Lebens aufzusassen, und angstwoll arbeitete er sich an ihrer Lösung ab, ohne weiter zu kommen. Seine äußere Stellung war eine unsichere; die Hossinungslosigkeit Deutschlands drückte ihn vollends nieder. Der Sturz Preußens erschütterte ihn heftig. Ein tieser sittlicher Unwille, ein bitterer Ingrimm ersaste ihn, der sich sarkassisch und schlagend äußerte. Und oft warf sich dieser Has auf einzelne Bersonen.

Bisweilen war er sixen Iven unterworfen. So glaubte er einmal Abam Müller's Frau leidenschaftlich zu lieben, und sagte offen, daß er diesem das Leben nehmen muffe. Wirk-lich machte er einmal den Bersuch, seinen Freund von der Elbbrücke in den Fluß zu flürzen. In dieser Zeit war er bereits mit seinem Hauptwerke "Käthchen von Heilbronn" beschäftigt. Er gewann Zutrauen genug, es Tieck mitzutheislen. Auch dieser erkannte das bedeutende dramatische Talent, aber zugleich auch, wie der Dichter im Kampse mit den Zweisseln und Bersuchungen zu unterliegen drohe, deren Gewalt er an sich selbst erfahren hatte.

In ben nächsten Sommermonaten lebte Tieck in Wien. Bekanntschaften, Geselligkeit, Kunst und Literatur wirkten anzegend. Freundschaftlich kamen ihm die beiben Brüber Collin entgegen, die als literarische Bertreter Destreichs einen Namen zu gewinnen ansingen. Mit Ernst und Eiser, welche tief in seinem Charakter lagen, hatte sich der Aeltere, Heinrich, auf das Drama geworsen. Sein "Regulus" war erschienen, andere Stoffe suchte er zu gestalten, darunter auch "Coriolan". In wiederholten Gesprächen bemerkte Tieck mit Staunen, daß Collin nicht wußte, auch Shakspeare habe eine Tragödie dieses Namens gedichtet. So stand

es hier noch mit ber Kenntniß seines Lieblings! Collin's eigene Trauerspiele waren bei weitem mehr Broducte bes reflectirenden Verftandes, als der Phantafie, kalt, fteif und froftig.

Um so anspruchsloser zeigte sich ber Dichter im personlichen Umgange, ebenso sein jüngerer Bruber Matthäus. Ihren Bunfchen nachgebend, nahm Tieck den Entwurf zu dem phantastisch-bramatischen Spiele, "Das Donauweib", wieder auf, und fügte ben in Dresben versaften Scenen einige neue hinzu, da der ältere Collin eine Art nationaler Borliebe dafür hatte.

In hormanr, bem vielseitigen Staatsmanne und Gesichichtsforscher, gewann er einen eifrigen Freund, und Raros line Bichler, bie Schriftftellerin, fand er angenehmer als ihre Romane.

Auch bas Theater machte fein Anrecht an ben Liebhaber wieber geltenb. Mertwürdig mar ber Schaufpieler Lange, ein Beteran ber alten Soule, ber eine lebhafte Erinnerung an bie befte Beit ber beutichen Bubne ermedte, welche für Tied bereits bamals eine vergangene war. Da man jenen oft gerühmt hatte, fuchte er ihn auf. Gin einfacher, alterer Mann trat ihm in gewöhnlicher Saustleibung entgegen. 3m Gefprache tamen fie auf bie frubere Beit ber Buhnenwelt. Lange ergablte von feinen Rollen, und machte bas Anerbieten, eine Brobe feiner Darftellungsweise zu geben. Dhne Borberei= tung, im Schlafrocke, begann er bie leibenschaftliche Rebe bes Bergog Albrecht vor ben Turnierschranken aus Torring's "Agnes Bernauerin" zu recitiren. Er fprach nicht, fonbern er fpielte mit fo unmittelbarer Wahrheit, bag er gum Junglinge zu werben ichien. Gleich barauf wieberholte er biefelbe Rebe, aber nun in gang anberer Beife. Jest mar es mehr ber Ton ber Mäßigung, ber fich zügelnden Kraft. Tied

war zweiselhaft, welcher Auffassung er ben Borzug geben solle, als Lange ihn mit ber Ankunbigung überraschte, er werde nun eine britte, mittlere folgen lassen, die er für die angemessente halte. Und auch dieses Wal löste er seine Aufgabe vortresslich.

Fast ware Tieck hier an das Theater geseffelt worden. Collin wünschte für ihn eine Anstellung am Burgtheater zu gewinnen, und that dafür einige vermittelnde Schritte. Auch der Graf Palsy, der eine entscheidende Stimme hatte, war ihm günstig. Dennoch war dieser Plan nicht sogleich durchzussühren. Man hatte kurze Zeit zuvor Issland die Leitung der kaiserlichen Bühne unter vortheilhaften Bedingungen anzgetragen. Seine Antwort mußte abgewartet werden, und die Entscheidung verzögerte sich. Schon vorher war Tieck nach München gegangen, wo man ihm einen ähnlichen Antrag machte. Gleich darauf erkrankte er von neuen, und so scheiterten auch diese Berhandlungen.

Im herbst 1808 fah er in Munchen Baaber und Rusmohr, seinen treuen Pfleger, wieber; auch Bruber und Schwester trasen ein. Bu biesen gesellten sich noch Friedrich Sacobs, Wiebeking und Jacobi, in beren Familien er die gastfreundslichte Aufnahme fand.

In Jacobi begegnete er einem Meinungsgenoffen. Aehnlich, wie er selbst, stand dieser zur systematischen Bhilosophie. Auch Jacobi war bei den Thatsachen des Bewußtseins stehen geblieben. Die Schilberungen, welche man Tieck von dem Philosophen gemacht hatte, waren ungünstig. Ein empfindlicher und frankhaft reizbarer Mann war ihm angekündigt. Er war erfreut, weder das Eine noch das Andere zu sinden. Einsach und natürlich kam ihm Jacobi entgegen. In ihren Gesprächen herrschte der Ton der ruhigen und offenen Erörterung, die der Sache gilt, und jedes zeigte den Denfer, ben wahrhaft gebilbeten Mann. Nie war Tied bisjett einem Philosophen näher gekommen als biefem. Mit voll=
fter Unbefangenheit sprach Jacobi von seinen Schriften; ru=
hig horte er Einwurfe und Bebenken an.

In spätern Unterhaltungen war die Rede von Baader und B. Schlegel. Mit jenem stand Jacobi in keinem guten Bernehmen, obgleich es an Berührungspunkten nicht fehlte. Baader konnte in Jacobi den Fremden und Protestanten nicht vergessen, und dieser glaubte Beranlassung zu haben, seine Aufrichtigkeit zu bezweiseln. Einst erzählte Tieck, mit welcher Berehrung Baader zu ihm über Schlegel gesprochen habe, wie er ihn eine prophetische Natur, einen zweiten Apostel Baulus genannt habe. Ruhig erwiderte Jacobi: "Halten Sie mich für einen ehrlichen Mann? Nun wohl, treten Sie hierher", sagte er, indem er auf einen Bunkt hindeutete. "Sehen Sie, auf dieser Stelle hat Baader zu mir gesagt, Schlegel sei ein wahrer Judas Ischarioth!"

Balb war Tieck in Jacobi's Haufe heimisch. Er las bramatische Dichtungen vor, machte Mittheilungen aus seinen Bapieren, und verlebte hier manche angenehme Stunde. Zugleich hatte er auch Gelegenheit zu sehen, wie Jacobi Gegenstand feinbseliger Angriffe und Berbächtigungen warb.

Bon einer andern Bewegung war indeffen Rumohr ergriffen worden. Die Gährung, welche Deutschlands Befreiung herbeisführen sollte, hatte begonnen. Es glühte unter der Asche. Die Bewunderung, welche man früher Napoleon's dämonischer Größe zollte, wich der steigenden nationalen Erbitterung. Tieck hatte nie in jenen Ton eingestimmt. Er konnte das Genie nicht für eine Berechtigung zur Tyrannei halten. Der eiserne Druck, der alles Eigenthümliche zermalmte, empörte ihn. Das deutsche Bolksleben schen geknickt und zerbrochen.

Leibenschaftlicher hatte Rumohr abnliche Gefinnungen tund-

gegeben. Dazu war München, wo französische Bolitit herrschte, nicht ber Ort. Uebereilte Aeußerungen, welche an Revolution erinnerten, brachten ihn in ben Auf eines Demostraten; er galt für verbächtig und gefährlich. Als unruhisger Kopf sollte er verwiesen werden. In dieser Bedrängsniß riesen seine Freunde die Vermittelung des öftreichischen Gesandten, Grasen Stadion, an, mit dem auch Tieck bekannt war. Erst auf dieses mächtige Fürwort ward es Rumohr verstattet, in München zu bleiben.

Bald zeigte sich, daß Tieck das wechselnde Klima nicht ertragen könne. Im Winter 1809 erkrankte er zum zweiten Male schwer. Doch ftanden ihm dieses Mal seine Geschwister zur Seite. Es traten Augenblicke vollftändiger Lähmung ein, in benen er kein Glied zu regen vermochte, ja selbst die Sprache verlor. Es war ein Starrkrampf, auf den nervöse Abspannung und Schwäche folgte.

Als er so weit hergestellt war, um an ber Unterhaltung Theil zu nehmen, bachte man auf Zerstreuungen. Ersinderisch benutte Kriedrich Tieck das Nibelungenlied. Er fertigte ein Spiel Karten an, in dem jedes der zweiundsunfzig Blätzter einen Charakter aus dem Geldenliede darstellte, während der Spielwerth der Karte am Rande angedeutet war. Zu ben Freunden, welche in dieser Krankheit um Tieck Sorge trugen, gehörte auch Brentano's Schwester, Bettina. Oft besuchte und unterhielt sie ihn in ihrer humoristischen Weise.

Langsam erholte er sich. Aber welche Beranberung war in bieser schweren Zeit mit ihm vorgegangen! Raum kannte er sich selbst wieber. Der jugenbfrische Dichter hatte sich zum entsagenden Leibensträger umgewandelt. Die hand des Schmerzes hatte seinen Körper vor der Zeit gebeugt und niedergebrückt. Erft jett fühlte er sich frank, schwach und elend. Ein Leiben hatte begonnen, das fortan mit seinem Leben Eins sein sollte.

Enblich war ber Kranke in erträglicher Beife hergestellt. In Begleitung seines Bruders erprobte er bie wiesberkehrenben Kräfte in weitern Spaziergangen. Auch bie alten Liebhabereien erwachten, und er hatte Muth genug gewonnen, ihnen selbst mit Gefahr für seine Genesung nachzugehen.

Auf einem Bolfetheater in ber Borftabt fpielte ein Sans= wurft, ober wie man ihn furzweg nannte, ber Lipperle, mit großem Beifall. Tieck konnte ber Bersuchung nicht wiber= fteben, biefe gerühmten Spage fennen gu lernen. Un einem heißen Sommertage wallfahrtete er baber mit feinem Bruber jum Lipperletheater binaus. Babrend er fich in ber Bube an bem Dibe bes Lipperle mit Behagen ergopte, fam ein brobenbes Gewitter berauf. Es mar in vollem Un= zuge, als bie Borftellung enbete. Gilig machte man fich auf ben Weg. Aber ichon brach es los. Nach einigen Sto-Ben heftigen Wirbelwindes ergoß fich unter fleigender Finfter= nig ein raufchenber Regen. Lied vermochte fich im Sturme nicht aufrecht zu halten, er mußte fich an ben ftartern Bruber anklammern, ber ihn mehr trug als führte. Nirgends gab es ein Dbbach. Enblich erreichte man bas Saus. Der Rrante wurde in ein erwarmtes Bett gebracht; man wandte alle Mittel an, um ber vielleicht tobtlichen Erfaltung gu be= Bahrend ber Bruber biefen Dienftleiftungen fich mit angftlichem Gifer unterzog, machte er zugleich feinem Borne in einer Flut von Bormurfen Luft. Er ichalt auf bie tho= richte Borliebe für abgeschmactte Theaterpoffen, benen Tied am Enbe noch fein Leben opfern werbe. Diefe Scheltworte ftanben zu ber forglichen Gulfe in einem fo tomifchen Contrafte, bag ber Rrante trot ber eigenen Beforgniß, fich bes Ladens und ber Luft an feinem unbesonnenen Streiche nicht erwehren fonnte. Bum Glude ging bie Erfaltung ohne fclimmere Folgen vorüber.

Bährend er zwischen Genesung und Rückfällen schwankte, kam der Winter in München zum zweiten Male heran; auch der Frühling des folgenden Jahres fand ihn leidend. Schon zwei Jahre war er von den Seinen getrennt, und noch war an die Heimreise nicht zu benten. Für den Sommer 1810 sollte der Gebrauch eines nicht allzu fernen Bades eintreten. Er ging daher nach Baden-Baden. Auch der Kronprinz von Baiern hielt sich hier auf. Schon in München war er von diesem ausgezeichnet worden, jest sah und sprach er ihn saft täglich, und freute sich seiner Begeisterung für beutsche Kunst und Dichtung. Auch mit Sulvice Boisserée trat er hier in nähere Verbindung. Endlich im Herbste kehrte er nach Ziebingen zurück, wo indessen die Seinen gelebt hatten.

Der Zustand seiner Gesundheit war kein besserer. Er war empsindlicher und schwerfälliger geworden, er bedurste der Huse und bes Beistandes. Bald ward es klar, es werde auf die Eur in der Fremde eine zweite daheim solgen müssen. Ein frankfurter Arzt rieth ihm im Sommer 1811 den Gebrauch von Warmbrunn. Aber dies vermehrte seine Leiden. Die gichtischen Schwerzen behaupteten sich hartnäckig, und das Bad führte neue Gebrechen herbei, von denen er früher nichts gewußt hatte.

Kraft und Gesundheit waren für das Leben dahin, sein Körper schwach und gebrechlich, von jedem Luftzuge abhängig. Bon der Natur, mit der er von Jugend auf im innigsten Berkehr gelebt hatte, mußte er Abschied nehmen. Die Tage des dauernden Leidens und der Entsagung warren gekommen.

# 9. Phantasus.

Seit bem Abschlusse bes "Octavian" war beinah ein Jahrzehnd verstoffen. Wie verschieben war es nicht von bem ersten, in dem jene Werke entstanden waren, welchen er seine Stelle unter Deutschlands Dichtern verdankte. War das früshere reich gewesen an Muth und Zuversicht, an Streben und Erfolg, und vor allem an dichterischen Schöpfungen, so war das zweite reich an Zweiseln, Schmerzen und Krankheit, an bittern Erfahrungen und Entsagung. Der Dichter war zum Dulder geworden. Die Boeste, welche ihm sonst tröstend zur Seite gestanden hatte, schien verstummt.

Bas hatte auch Großes unter biefen unaufhörlichen Schmerzen entfleben follen? Bei einzelnen Gebichten, Berfuchen und Entwürfen mar es geblieben. Dehr in ben Berfen Anderer ale in ben eigenen lebte er. Das Stubium, welches fich mit gelehrter und literarifcher Forfchung verband, bielt ibn aufrecht, und gemabrte ibm Troft und Berffreuung. 3mei Bucher gingen baraus' hervor. 3m Jahre 1811 er= fcbien bas "Altenglifche Theater", im folgenden Jahre "Ulrich's von Lichtenftein Frauendienft". Diefe Bearbeitung aab ein Lebensbild aus bem beutichen Mittelatter und jene Sammlung verwirklichte endlich einen Theil bes Blans, ben er in frühern Jahren in Göttingen entworfen hatte. Die Ueberfetung alterer englischer Dramen follte bas Berftanbnig ber Beit Chaffveare's eröffnen; boch nahmen feine Arbeiten fest eine andere Stellung ein. In biefen zwanzig Jahren mar Schlegel's Ueberfepung bes Shaffpeare erfchienen. Aber umfomehr Beranlaffung gab es, in bie unbefannteren Gegenden einzufuh= ren. Man follte ben großen Dichter im Bufammenhange mit

seinem Lande, mit Vorzeit und Mitwelt auffassen und würzbigen lernen. Nur aus der Bergleichung mit dem, was Ansbere vor und neben ihm gethan, konnte die volle Erkenntniß hervorgehen.

Doch auch Lied's bichtenbe Kraft ließ fich nicht verleug= nen und noch weniger ertöbten. Sie konnte gehemmt, aber nicht gebrochen werden.

Buerst warf er einen Blick rückwärts, auf bie Bersuche und Dichtungen seiner Jugend. Sie waren ihm fremd geworden. Mängel und Einseitigkeiten ließen sich nicht verkennen. Vieles würde er jetzt anders aufgefaßt und dargestellt, Anderes gar nicht geschrieben haben. Dennoch schienen ihm manche der minder gelungenen als Zeugnisse seines Lebens des Erhaltens und Sammelns werth.

Schon 1810 hatte er ben Blan zu einer folchen Sammlung gemacht, bie auch außerlich bie Beriobe, welche hinter ihm lag, ale eine abgeschloffene barftellen follte. Ginen Theil ber verftanbigen Ergahlungen, bie ohne feinen Ramen in ben "Strauffebern" erichienen maren, bie "Bolfemarchen", was er fpater im Tone berfelben gebichtet, und bie humoriftifch= fatirifchen Spiele beabfichtigte er zusammenzuftellen. Ausge= ichloffen blieben bie großen bramatifchen Berte. Dagegen follte eine Angahl neuer Ergablungen und Dramen bingufommen, und manches altere Stud einer vollftanbigen Umarbeitung unterworfen werben, 3. B. "Die fieben Weiber bes Diefe Ergablung war bestimmt, ben fatirifchen Stoff, ber fich inzwischen angesammelt hatte, aufzunehmen. Un ben ,Beftiefelten Rater" und die ,Berfehrte Belt" follte nich ber "Anti-Fauft" anschließen, und bie Bahl aller Stude, ber Ergahlungen und Dramen, auf funfzig gebracht merben. Sie alle wurden burch einen gemeinsamen und novel= liftifchen Rahmen zu einem Gangen verbunden. In einem

Kreise befreundeter Männer und Frauen werben diese Dictungen vorgetragen. Der lesenden Personen sind sieben, verschieden nach Charakter und Ansichten, Reigung und Empsindungsweise. Dem entsprechen ihre Borträge und die Art, wie sie an der allgemeinen Unterhaltung Theil nehmen. Indem sie sich gegenseitig bedingen, anziehen und abstoßen, entethen unter ihnen selbst mannichsache Berhältnisse, die sich allmälig zu einem Ganzen runden. Aus den Gesprächen der Gesellschaft bildet sich eine neue Novelle, welche alle übrigen in sich schließt. Sie knüpsen die einzelnen Stücke aneinander, und ziehen sich als lyrisch begleitende Musikzwischen ihnen hindurch. Sie geben dem Dichter Gelegenbeit, seine Ansichten über Kunst, Literatur und Alles, was ihm an Herzen liegt, auszusprechen, und Lebensersahrungen und Episoben ungezwungen einzuslechten.

Bu ben ältern Marchen und Wolkssagen fügte er einige neue hinzu, die ähnlich zwar, doch schon ein anderes Element in sich trugen. Er selbst bezeichnete sie später als in seinem neuen Stile geschrieben. Waren die "Elsen" anmuthig und natürlich, so ging der "Liebeszauber" bis zur höchsten Steigerung des Entsepens. Im "Pokal" verband sich das menschlich Rührende mit dem Wunderbaren.

Den Stoff ber beiben letten Erzählungen verbankte er zum Theil äußern Umftänden, die er zur dichterischen Wirkung zu erheben wußte. Alls er in München lebte, hatte ein Haus, welches seiner Wohnung gegenüber lag, seine Ausmerksamkeit erregt. Ueber die enge Gasse blickte er in ein Zimmer, an dessen Kenster sich zuweilen ein junges Mädchen mit einem Kinde auf dem Arme zeigte. Sie psiegte mit demselben zu spielen und zu tändeln. Abends wurden die Fensterladen sorglich geschlossen, doch aus den Spalten drangen helle Lichtstreisen hervor. Auch jest noch war es

möglich, in bas Innere bes Zimmers zu sehen. Schattenhaft glitt fie am Fenfter vorüber, ober saß mit dem Kinde beschäftigt hinter bem Lichte am Tisch. Der Einblick in die enge Säuslichkeit, die sich einfach gab, wie sie war, zog ihn an und beschäftigte ihn. Aus diesen abgerissenen Bilbern gestaltete die dichtende Phantasie jene grauenvolle Geschichte, in welcher der Lichtstrahl aus den Fugen der Fensterladen hervorquillt und todtbringend auf den Beobachter fällt, der jenseit der Straße in nächtlicher Stille lausschen steht.

Die zweite Erzählung, "Der Potal", mar aus einigen Nachrichten entftanben, welche ihm über bie frühern Schickfale bes Malers Müller zugegangen waren. Bu ben Wiberwartigfeiten, welche biefen aus Deutschland vertrieben hatten, follte bie Auflösung eines Liebesverhaltniffes gebort haben, in bem er mit einem jungen Mabchen höhern Stanbes ge= wefen war. Rante und Bwifdentragereien hatten barauf hingearbeitet, und Muller's ichroffes Befen und Bunberlich= feit mochte bie Folge eines fo verbitterten Lebens fein. Einen geringfügigen Borfall, ben er felbft erlebt hatte, verflocht er in ben Gingang ber Erzählung. Als er eines Sonn= tags in Floreng bei herrlichem Wetter vor ber Thur ber Sauptfirche ftanb, und auf bie Menge binfab, welche über ben Plat von verschiedenen Seiten heranftromte, fiel ihm bie jugendliche Geftalt einer iconen Frau auf. Diebergefchlage= nen Blide ging fie bie Stufen binan. Doch bevor fie bie oberfte erreicht hatte, trat fie fehl. Er eilte ber Straucheln= ben entgegen, um fie zu unterftugen. Errothend bantte fie und eilte in bie Rirche.

"Phantasus" nannte er in einem einleitenben Gebicht biefe Sammlung. Es war eine Erinnerung an ein ähnliches, in welschem er schon im "Sternbalb" bie Phantasie verherrlicht hatte, bie Racht, aus ber ihm feine Leiben und Freuden kamen.

218 ber erfte Band im Jahre 1812 erfchien, erwedten bie Berfonen bes bialogifchen Zwifchenspiels bei Ginigen mehr Theilnahme ale bie Erzählungen. Bei Befannten und Unbefannten fehrte bie Frage wieber, ob biefe Charaftere aus dem Leben genommen seien. Wen stellen fie vor? nicht Diefer ober Jener babinter zu fuchen? Schon wollten Manche herausgefunden haben, wer gemeint fei; Unbere glaubten fich felbft wieberguerkennen. Satte er bei biefen Charafteriftiten eine bestimmte Absicht, fo mar es bie, bie verschiebenen Seiten feiner Eigenthumlichkeit auszusprechen. Er felbft mar ber franthaft reigbare Phantaft, ber Sumorift, ber Freund beutscher Boefie und Alterthums, ber Enthufiaft für Theater und bramatifche Runft. Daber hatte er eine Reihe einzelner Spifoben aus feinem Leben eingeschaltet, und ben Erzählern ale Selbftbefenntniffe in ben Mund gelegt. Als er endlich ben Fragenden einige Aufschluffe barüber gab, wie er es gemeint habe, waren fie wenig gufrieben. Sat= ten fie vorher Rechenschaft von ihm geforbert, warum er fie bargeftellt habe, fo batten fie nun eine Beringichatung barin finben mogen, bag er biefe Abficht überhaupt nicht gehabt habe.

Die begonnene Sichtung ber ältern Gebichte führte zu bem Plane, auch die größern einer nachträglichen Kritik zu unterwerfen. Eine zweite Ausgabe bes "Lovell" erschien im solgenden Jahre. Nahe lag die Frage, ob auch der "Zerbino" einer Erneuerung bedürfe. Die Zustände der literarisichen Welt, welche bamals Bedeutung gehabt hatten, waren vorübergegangen, und die alten Thorheiten fast verschollen. Es konnte gerathen scheinen, das ganze Gedicht in die Gegenwart zu übersehen. Auch hier gab es reichen Stoff. Aber das wurde eine völlige Umgestaltung ersorbert haben; das Gedicht selbst ware ein anderes geworben. Herausgerissen

aus dem natürlichen Boben, in dem es gewachsen war, hatte es Ursprünglichkeit und historischen Charakter verloren. Dasher schien es besser es bestehen zu lassen, wenn auch nicht ohne Commentar verständlich, doch eigenthümlich. So war es ein Zeugniß der Zeit, in welcher es entstand.

# 10. Auswanderung.

Während Tieck in ländlicher Stille fich mit seinen Jugenddichtungen beschäftigte, ruckte ber große Kampf ber Entscheidung näher. Die Zeit der Befreiung war gekommen. Geräuschlos hatte sich ein großer Umschwung vorbereitet.

Als bie mittlern Provinzen im Sommer 1813 zu Schlachtfelbern wurden, hielt er es bei feinem unbehülflichen Justande gerathen, sich und die Seinen den Wechselfällen des Kriegs, die nothwendig auch den nicht kriegerischen Theil treffen müssen, nicht zum zweiten Male auszusezen. Wie viele Andere beschloß er nach Brag zu gehen. Durch Wilhelm von Humboldt, der prenßischer Gesandter in Wien war, hatte er einen Paß und Empfehlungen an den Oberst-Burggrasen Kolowrat erhalten. Dort verlebte er den größten Theil des Sommers.

Die alte Stadt hatte ihren Charafter geanbert. Der Friebenscongreß war eröffnet worben. Sie war ber Sammelplat ber verschiebensten Personen, ihrer Hoffnungen und Befürchtungen. Wer bem unmittelbaren Drange bes Krieges sich entziehen, wer ben Ausgang in ber Nähe beobachten, ober auf die weitere Entwickelung der Dinge einwirken wollte, Alles floß hier zusammen. Hohe Staatsmänner, Diplomaten, Agenten gler Art, Schriftfteller, Runftler und Auswanderer bewegten fich burcheinander, alle von gleicher Spannung beherricht.

Einzelne bebeutenbe Ericheinungen erregten allgemeine Aufmerksamkeit und Theilnahme. Auch Tied tam ber ftaats= mannifchen Welt naber. Er fab Stein, Sumbolbt fam von Wien, Niebuhr's Befanntichaft, mit bem er icon fruber zusammengekommen war , erneuerte er. Doch bie weiten Rreife biefer Manner maren nicht bie feinen; es blieb bei gelegentlichen und vorübergebenden Berührungen.

Niebuhr's ftart ausgeprägter Charafter, feine Sicherheit, Belehrfamteit und umfaffenbes Gebachtniß, welches ihm in jedem Augenblicke Maffen bes verichiebenften Biffens barbot, erregten Tiect's Bewunderung. So theilnehmend und freundlich fich auch Niebuhr zeigte, trat boch die Berfchiebenheit ber Naturen und Anschauungsweisen balb bervor. Es war ber Begenfat bes ftrengen, realiftifden Befchichteforfchere, bes Staatsmanns und bes Dichters. Wo biefer Phantaffe und Runft voranftellte, feste jener bie Unforberungen ber praftifchen Moral entgegen. In ben Gefprachen und Rrititen über Dichter ward bies beutlich. Tied folog ein= mal eine Borlefung bes "Macbeth" mit einer Darlegung feiner Unfict ber beiben Sauptpersonen, wie fie ursprunglich eble und großartig angelegte Charaftere feien. Gine Bertettung eigenthumlicher Umftande manbelt ihre Naturen um, und fle verfallen in eine Bosartigfeit, bie fich zum Wahnwige fteigert. Diese Darftellung, welche ben Entwickelungsgang Macbeth's erklaren wollte, ichien feine Frevel zu entschuldi= Diebuhr bagegen legte ben biftorifch moralifchen Dagftab an, und fah in Macbeth nur ben verwerflichen Ufurpator und Tyrannen. Er brach in bie Worte aus: "Ich bitte Sie, liebfter Freund, fprechen Sie boch nur fo

nicht! Es find bie abicheulichsten Charaftere, bie es geben tann!"

Unter ben ältern Freunden, welche Tieck wiedersah, war auch Brentano, mit dem er nach langer Unterbrechung hier in vertrauterem Umgange lebte. Brentano hatte sich in seiner Weise ausgebildet. Einige phantastische Dichtungen hatte er herausgegeben, im Geschmacke der romantischen Boesle, für deren bebeutendsten jüngern Bertreter er bereits galt. Ebenso geistvoll als sonderbar, war er doch eine ursprüngsliche Natur. In Tieck sah er seinen Meister, mit ihm fühlte er sich in mehr als einem Bunkte in Uebereinstimmung. Durch wiederholte Bersuche, für ihn eine Stellung ausstnebig zu machen, hatte er seine Freundschaft thatsächlich beswährt.

Brentano's erfter Einbruck war ein liebenswürdiger und gewinnenber. Er mar frifch, heiter, voll bes beften humors; fclagende Ginfälle, unerwartete Benbungen fanben ihm in Fulle zu Bebote. Es war ichwer feinen Scherzen auf bie Dauer Unmuth entgegenzuseten. Er mußte trefflich zu ergablen, und hatte bie anmuthig überrebende Berebtfamteit in feiner Gewalt; alles trug ben Charafter ber naturlichen Aufrichtigkeit, der man unmöglich gurnen konnte. Sah er fich bes Irrthums überwiesen, so war Niemand bereitwilliger zu bereuen als er. Laut und heftig flagte er fich ber Ber= fehrtheit an, und verfprach mit fichtlicher Bewegung fich zu beffern. Bei langerem Umgange fielen inbeg wieberholte Er= fahrungen biefer Art auf. Er war weber fo einfach, noch fo unbefangen, ale viele meinten. Er pflegte fonderbare Gefchichten zu ergablen, bie er erlebt haben wollte. 3m Un= fange glaubte man ihm, bann fliegen Bebenten auf, endlich fam man bahinter, er habe feinen Buborern Marchen aufgebunden. Ward er zur Rede geftellt, fo erfolgten jene bewegten Berficherungen ber Befferung, bie nicht langer vorbielten als bis zur nachsten Geschichte berfelben Art.

Für ben Kundigen, der Brentano's Berfahren kannte, war dieses Spiel eine Brobe glänzenden Talents, aber auch eine merkwürdige psichologische Erscheinung. Tieck glaubte nie einen bestern Improvisator gesehen zu haben, aber auch Niemand, der graziöser und anmuthiger zu lügen verstanden bätte. Diese Verbindung von Wig und Schelmerei erinnerte ihn an die Charaftermasken des italienischen Lustspiels. Dies schien Truffaldin in seiner Urgestalt zu sein.

Schon in Jena als Student hatte Brentano bergleichen Geschichten aufgetischt. Er erzählte von einer kostbaren Auszgabe bes Shakspeare, die er besessen und durch einen sonzberbaren Zusall verloren habe. Eines Abends habe er eifrig in einem Bande gelesen, die übrigen standen vor ihm auszgereiht. Bom Lesen ermattet fallen ihm die Augen zu, er schläft ein. Plöglich weckt ihn ein heller Lichtschein, er ist in Gesahr zu verbrennen. Das Licht hat die Bücker ergriffen, und sein kostbarer Shakspeare geht in Flammen auf. Ruhig ließ sich Tieck die Geschichte erzählen, dann fragte er: "Beiben Sie etwa davon Brentano?"

Bebenklicher ward es, wenn biefe Abenteuerlichkeiten mit bem Anfpruche sittlichen Ernstes, ober als moralische Beichte auftraten. Nirgends brachte er bergleichen lieber an als bei Frauen. Gern und viel unterhielt er sich mit gebildeten und empfindungsvollen Frauen, bann entfaltete er mit Behagen alle glänzenden Seiten seines Talents, man hing an seinem Munde, und balb war er ber erklärte Liebling der Damengesellschaften. Er wußte nicht nur zu unterhalten, sondern auch das Gerz leicht zu rühren, und die Thränen in Fluß zu bringen. Nichts that er lieber als das. Das nächste und bequemste Thema für solche Gespräche war er selbst. Er

begann mit Selbstanklagen, er schilberte seine Seelenzustände. Biele Borwürse habe er sich zu machen, und vieles zu bereuen, er sei ein schlechter Mensch. Aber es habe ihm an der nöthigen Leitung gesehlt; wie ganz anders würde sein Leben geworden sein, wenn er immer in so tresslicher Gesellschaft hätte sein können. Doch noch sei es nicht zu spät; er werde sich bessern, wenn es eble Frauen übernähmen ihn auf den rechten Weg zu leiten. Ein solcher Aufruf an den Tuzgendeiser versehlte selten die Wirkung. War es endlich zur Rührung gekonmen, so brach er ab und ging seines Erssolges froh von dannen. Er lachte seiner weichherzigen Zushörerinnen und ries im nächsten Augenblicke aus: "Nun glausben die Gänse dort wirklich alles, was ich ihnen erzählt habe!"

Tieck hielt es für gerathen, sein Haus burch ein bestimmtes Abkommen vor diesen magischen Einwirkungen zu schützen. "Lügen Sie den Frauen vor, soviel Sie wollen, nur eine Bedingung mache ich, lassen Sie es heiter sein!" Brentano versprach die Rührung nicht in Anwendung zu bringen. Dennoch konnte er der Versuchung nicht widerstehen. Eines Tages benutzte er Tieck's Abwesenheit, um seine gewöhnlichen Künste spielen zu lassen. Als dieser nach Hause kam, fand er die Frauen in Thränen, und Brentano in ihrer Mitte. "Blagt Sie denn der Teufel?" rief er dem Improvisator zornig zu. "Sie haben ja unsere Verabredung vergessen!"

Dieses Talent bewährte sich auch in anberer Beise. Später als gewöhnlich kehrten beibe eines Tages vom Spaziergange zuruck. Brentano hatte die Entschuldigung übernommen, und sich anheischig gemacht, die absonderlichsten Dinge
vorzubringen und Glauben zu finden. Er erzählte mit dem
Anscheine reinster Wahrheit eine abenteuerliche Geschichte, die
ihnen widerfahren sein sollte. Als er die Zuhörerinnen über-

zeugt fah, wendete er um. Er wolle es eingestehen, er habe sich einen Scherz erlaubt, boch jest werde er ihnen fagen, wie sich die Sache in der That verhalten habe. Run bez gann ein zweites Märchen, dem endlich noch ein drittes folgte, und alle drei fanden Glauben, obgleich eines das andere Lügen strafte. Zedes Mal war seine Ersindung neu und eigenthümlich, und endete mit einem vollständigen Siege, bis er selbst dieses Spiels mude ward.

Es war ein gefährliches Talent, benn oft spann er sich so in seine Ersindungen ein, daß er selbst daran glaubte. Dämonisches Wesen, Phantasie, Reizbarkeit des Gefühls, Selbsttäuschung und Luft an der Täuschung gingen ineinanzder über; es war schwer, seinen Seelenzustand klar zu erkennen. Später wurden die wiederkehrenden Vorwürse und Anflagen bei ihm stehend. Diese Gemüthsanlage bekam eine andere Richtung, er war in einem Justande dauernder Selbstweinigung, und suchte endlich Ruhe in streng firchlicher Frömmigkeit und katholischer Ascetik.

Auch Ludwig Robert aus Berlin näherte sich Tieck freundsschaftlich. Flüchtig hatte er diesen jungen Mann früher in ben Gesellschaften seiner Schwester Rahel gesehen. Zetzt führzten die Kriegswirren auch ihn nach Brag. Es war eine kleine, seine Gestalt, das Gesicht häslich, aber charakteristisch. Er besaß Geist und Talent, doch seine dichterischen Berzsuche hatten etwas Hartes, Sprödes. Er war mehr restectirt und absichtsvoll als einsach und unmittelbar. Früh war er mit den Wortsührern der neuern Schule bekannt geworden. Doch diese phantastische Richtung, in der er sich anfänglich bewegte, entsprach seinem Wesen nicht. Dann ward er ein entschiedener Anhänger Fichte's. Eine gewisserbigkeit blieb ein Grundelement seines Charakters; Sarzkasmen und schneidende epigrammatische Schlagworte waren

im Rede und Schrift seine Lieblingsform. Diese Bitterkeit wuchs durch seine persönliche Stellung. Obwol zum Christenthum übergetreten, war boch ein Stackel in ihm zuruckzgeblieben. Vergebens suchte er einen Bunkt, wo er die Kräfte angemessen entfalten konnte. Die Formen des öffentlichen Lebens genügten ihm nicht. Er sagte wol von sich, er mache Opposition gegen Vergangenheit und Gegenwart sür die Zukunst. Seine Stimmung war unbefriedigt und ruhelos; er ward mistrauisch und empfindlich, gereizt und bitter.

Als Dichter hatte er sich bem Drama mit Borliebe zugewendet, und suchte nach einer realistischen Boesie; zugleich ward sie der Ausbruck seiner Berstimmung. So entstand bas bürgerliche Tranerspiel "Die Macht der Berhältnisse", welches er in Prag Tieck vorlas, auf den es den peinlichen Einsbruck eines Tendenzstücks machte.

Bu ben merkwürdigsten Bekanntschaften gehörte die Beetshoven's. Mozart hatte einen Nachfolger gesunden, um ben sich zahlreiche Bewunderer reihten. Nicht unbedingt vermochte Tieck einzustimmen, er gehörte der ältern Richtung an. Wennsgleich er die Genialität, die gewaltige und erschütternde Kraft des jüngern Meisters in der Instrumentalmusik erkannte, so sprachen ihn doch weder seine Liedercompositionen noch selbst seine Oper an. Er vermiste in beiden das eigentlich Gesangmäßige, die einsachsten Tone der Musik, jene hohe und flare Heiterkeit, die den Touwerken Mozart's den Charakter der abgeschlossenen und vollendeten Kunst verlieh. Auf Beetshoven's Musik lastete der Druck der Schwermuth, der Schwerz einer gewaltigen Natur.

Er felbft machte einen unheimlichen Ginbruck. Er war finfter, auffahrend, jagornig und unberechenbar in den Ausbruchen feines Gefühls. Dennoch gestaltete fich

bas Berhaltnig zwifchen ihm und Tied freundlich; biefer befuchte ihn nicht felten. Dann fette er fich an bas Inftru= ment, phantafirte Stunden lang, und entfaltete eine fau= nenswerthe Gewalt. Doch ploglich ergriff es ihn wie eine frembe, bamonifche Macht, mitten im Satte fprang er auf, und fturmte gur Thur binaus. Beftiger noch brach ein anberes Mal bie Leibenschaft hervor. Tied hatte auf bem Schreib= tifche einen zierlichen Gupsabguß bemerkt. Es war ber Bor= trattopf eines vornehmen öftreichischen Magnaten, mit bem Beethoven in Berbindung ftand. Er machte einige gleich= gultige Bemerkungen über bie Arbeit; ba fpringt Beethoven gornig auf, ergreift bie Statuette, fturgt in ben Borfaal, und fcleubert fie unter lauten Bermunfdungen uber bas Gelan= ber ber Treppe, bag fie zerichellend auf bem gepflafterten Boben ber Sausflur nieberfällt. An eine Fortsetzung ber Unterhaltung mar fur beute nicht zu benten.

Gemüthlicher war ber Umgang mit Liebich, bem Director bes ständischen Theaters. Er gehörte zu den maßvollen und verständigen ältern Schauspielern. Kunstlerische Einsicht versband sich bei ihm mit Anspruchslosigkeit und Einsachheit. Im bürgerlichen Schauspiele und, feinern Luftspiel war er ausgezeichnet. Er besaß Issand's sicheres und wirksames Spiel, ohne in dessen Manier zu verfallen, und auch als Mensch war er achtungswerth.

#### 11. Bifionen in Berlin.

Sommer und Gerbst bes Jahres 1813 waren verfloffen; ber Norben Deutschlands war frei. Tied war wiederum in Ziebingen.

hier erwartete ihn sein alter Feind. Im Winter erfrankte er am Scharlachsieber, und kaum war er hergestellt, als schwere Erkrankungen in seiner nächsten Umgebung ihn mit Sorgen erfüllten. Ein Fall, der tödtlich zu werden drohte, rief ihn im Sommer 1814 unerwartet nach Berlin. Der Eintritt in die Stadt war von dem sondersten Abenteuer begleitet, das ihn fast in die träumerische Zeit seiner Jugend versetze.

In angestrengter Gile legte er ben Weg zurud. Tag und Nacht war er in brückenber Sibe gesahren. Ermattet traf er in ben Mittagsstunden bei seinem Schwager, bem Staatsrath Alberti, ein. Nach ben ersten Begrüßungen und Erkundigungen zog er sich zurud. Ueberwacht, von Anstrenzung, Sibe und Spannung abgemattet, bedurfte er der Ruhe. In einem obern Stockwerke des hauses wies man ihm ein Zimmer an. Es lag mitten in einer Neihe weitläusiger zusammenhängender Gemächer, die vor kurzem nach dem Tode des letzten Bewohners geräumt worden waren. Die Dienersschaft erhielt Besehl, jeden unzeitigen Besuch abzuwehren, und jede Störung zu vermeiden. Zu größerer Sicherheit schloß er felbst die Thüren.

Noch einen Augenblick trat er an das Fenster. Er sah auf den hof hinab. Eine schwüle Mittagshige brütete auf dem engen Raume. Die Diener waren mit den Pferden beschäftigt; man putte und ordnete, klapperte und schwatte durcheinander. Ohne die Kleider abzulegen, warf er sich auf das Bett. Er blickte im Zimmer umber. Es war wüst und unheimlich; die Wände verstaubt, hin und wieder Nägel darin. Einst waren sie mit Gemälben und Kunstgegenständen geschmuckt gewesen. Abgespannt und gleichgültig lag er, verworrenes Geräusch tönte vom hose herauf; noch schliefer nicht.

Da ward plöglich bie nach innen führende Thur mit Beftigfeit geoffnet. Aufgeschrecht fuhr er in bie Gobe. Gin hagerer ältlicher Mann in blauem Fract und altmobifcher Saltung tritt ein. Sein Geficht ift blag, bie Buge feft und markirt, ftarke weiße Brauen überschatten bie Augen. Gine Sand hatte er unter ben Brufttheil bes Rodes gefchoben, er fchien etwas verbergen zu wollen. Tiect glaubte einen fleinen Gipsabguß gu erfennen. Indem ber Gintretende mit bem eiligen Schritte eines Befchäftigten burch bas Bimmer ging, ftreifte ein gleichgültiger Seitenblid über Tied bin. biefer fragen fonnte mas ibn berführe, batte er bie zweite Thur aufgeriffen, und war in ben Vorfaal hinausgetreten. Unwillig über biefe Storung marf fich Tied zurud, um jest zu schlafen. Doch bald wird bie Thur abermals geöffnet, berfelben Saltung fehrt ber Alte gurud und verfcmindet. Rach einiger Zeit fcbreitet ber Ginbringling gum britten Male burch bas Bimmer. Jest fprang Tied gornig auf. Er will ihn gur Rebe ftellen, aber ber Alte wirft ihm ei= nen feften und icharfen Blid gu, öffnet bie Thur nach bem Borgimmer, und verschwindet abermale. Endlich batte er Frieden und ichlief ein.

Nach einer Stunde sesten Schlases kehrte er zur Gesellsschaft zurud. Die Unterhaltung begann, er hatte den fiörrenden Vorsall vergessen. Erst später erinnerte er sich desesteben, und erzählte scherzend, wie er trot der Borsichtsmaßregeln nicht weniger als drei mal gestört worden sei. Die Möglichkeit wurde in Abrede gestellt. Man verhörte die Dienerschaft. Kein Besuch war gekommen, man hatte Niemand gesehen, Niemand war nach dem obern Stockwerk hinaufgegangen. Man sing an zu zweiseln; die Störung sei ein Traum gewesen. Aber Tieck glaubte beschwören zu können, den Alten mit wachenden Augen gesehen zu haben, er war

vollfommen klar und seiner bewußt gewesen. Er beschrieb ihn, ben Anzug, die Haltung, das markirte Gesicht; die Gesellschaft ward stumm, eine Pause trat ein. Endlich hieß es, diese Beschreibung passe allein auf den alten Beeren, ben neulich verstorbenen Bewohner des obern Stockwerks.

Diefer Mann gehörte zu ben Sonberlingen Berlins. Schon fein Name war eigenthumlich; er bieg Geift genannt von Beeren. Taufend munberliche Gefchichten murben von ihm ergablt. Er war reich, batte eine geraumige Wohnung in ber Stadt, und in ber Rabe berfelben einen Landfit, ber beute feinen Namen trägt. 3m burgerlichen Leben galt er fur einen Recht= haber und Duerulanten, mit allen Behorben ftritt er, mit aller Welt processirte er. Seine Erwiberungen waren nach Umftanben grob, farkaftifc, ober abenteuerlich fonberbar. Er war Sammler und Runftfenner, und hatte in feinen Bim= mern Gemalbe und Oppsabguffe aufgehauft, auf bie er einen boben Werth legte. Niemals hatte Tieck biefen Mann gefeben, boch fruher Manches von feinen Wunderlichfeiten ge= bort. Beim Gintritt in bas Bimmer hatte er nicht an ibn gebacht, aber er erinnerte fich jest, im Borfaal einige Gnp8= abguffe gefeben zu haben. Es waren Refte ber Sammlung. welche man einftweilen gurudgelaffen batte.

Diese Erörterungen hinterließen einen unangenehmen Einebruck. Es wurde beschloffen, Tieck sollte ein anderes 3immer beziehen. Doch er widersprach, er fing an auf den weiztern Berlauf der Geschichte begierig zu werden. Nicht ohne Schauer betrat er am Abend das sputhafte Zimmer, doch die Nacht verging ohne Störung, er schlief nach allen Ansfrengungen trefflich, und hat den alten Beeren nie wieder gesehen.

Es ichien bamals in Berlin eine geifterhafte Atmofphare zu herrichen. Die Erscheinungen bes thierischen Magnetismus Ropte, Lubwig Lied. I.

fingen an Auffehen zu erregen. Sie festen Aerzte, Natursforscher und Philosophen in Bewegung. Man hatte Beobachstungen und Erscheinungen, zu benen man kein Gesetz auffinden konnte. Man ftritt und haberte, und Gläubige und Zweifsler theilten fich in feindliche heerlager. Es hatte sich ein früher nicht geahntes Geheimniß aufgethan. Die berufene berlinische Aufflärung war alterschwach geworden, sie wußte mit diesen Dingen nichts anzusangen.

Auch für Tied waren diese Wunder anziehend; immer hatte er die geheimnisvolle Seite der Natur im Auge gehabt. Dennoch stand er diesen Dingen fühler gegenüber. Ohne über die Erscheinungen an sich aburtheilen zu wollen, waren die Ergebnisse derselben häusig sehr geringfügig. In der Mitte der Gläubigen stand ein als Magnetseur bewunderter und gesuchter Arzt, der Medicinalrath Bolfardt. Als Tieck ihn einst besuchte, sah er ein junges Mädchen im magnetischen Schlase auf dem Sopha liegen, mehrere beobachtende Bersonen standen umher. In einem entsernten Nebenzimmer war Wolfardt; er suchte nach einem Necepte, dessen er im Augenblicke bedurfte. Da erschien die Hellsehrin unerwartet an der Schwelle des Zimmers. "Sie suchen rechts!" sagte sie, "das Necept liegt in dem Schubsache links, oben." Und wirk-lich kand es sich bier.

Bisweilen konnte Tied fich kaum bes Gebankens erwehren, biefer Mann übe auf ihn felbst einen magnetischen Ginfluß aus. Bon heftigen Kopfichmerzen geplagt, mußte er eine Gesellschaft besuchen. Als er eintrat, ftand ber Magnetiseur in ber Mitte ausmerksamer Zuhörer, er sprach eiftig und unter lebhaften Bewegungen ber Hande. Tied trat hinzu unb blieb längere Zeit in seinem Bereiche. Die Schmerzen verschwanden allmälig, und er fühlte sich frei und leicht.

Ueberhaupt gehörte fein Aufenthalt in Berlin biesmal

zum großen Theil ben Aerzten. Er sah hufeland, Behrens und Reil. Als er Behrens wegen seines Leidens befragte, gab ihm dieser den praktischen Rath, viel Burgunder und Champagner zu trinken, bann werde er ohne Zweifel das Bodagra bekommen, und von allen andern Uebeln befreit werden.

Anders fiel feine Unterredung mit Reil aus, beffen Scharf: blid und Driginalität bekannt mar. Beobachtenb und obne ihn zu unterbrechen, borte biefer bie Gefdichte feiner Rrantheit an. . Dann fagte er: "Geben Gie im Bimmer auf und nieber, aber fest und ichnell!" Tied folgte bem Befehle. "Run iprechen Sie so laut Sie konnen!" Es gefcah. "Solen Sie tief Athem, und bauchen Sie mich an!" "Jest lefen Sie eine balbe Seite aus biefem Buche!" So folgte eine Beifung ber Endlich schwieg er und fah Tieck burchbringend an. "36 habe in meinem Leben viel unverschämte Rrante gefeben", begann er, "aber feinen ber unverschämter gewesen mare als Sie. Alle biefe Bewegungen tonnen Sie ficher ausführen und find noch nicht zufrieben? Bas verlangen Sie benn noch mehr bei Ihrem Buftande? Danten Sie Gott, bag Sie foviel Rraft und Gesundheit haben!" Es war ber Eroft ber Trofflofigfeit, ben ibm ber große Argt gab, boch er erfcbien im Gewande bes humors und verfehlte feine Wirtung nicht.

# 12. Reue Freunde.

Einen Wenbepunkt in Tied's Leben bezeichnete die Freundsichaft mit Solger. Dieser war fast um acht Jahre jünger. Ursprünglich Kameralist lebte er boch allein bem Studium der Philosophie, der alten Sprachen und der neuen Literatur.

In der Beit des ersten Eindrucks ber Kritif der Schlegel und der Dichtungen Tieck's hatte er sich gebildet. Wie er Goethe verehrte, entschied er sich auch für Tieck, dessen weitere Entwickelung er mit Theilnahme verfolgte. Endlich begann er in der Philosophie nach Schelling einen eigenen Weg zu geben. Er wurde als Prosessor nach Frankfurt an der Ober berusen, und von da an die neu begründete Unisversität zu Berlin versetzt.

Im Frühjahr 1808, vor seiner Reise nach Wien, sah ihn Tieck zum ersten Male bei dem gemeinschaftlichen Freunde Sagen. Zwei Jahre später, als er nach dem Norden Deutschlands zurückkehrte, besuchte er ihn in Frankfurt. Es kam zu einer Annäherung, und aus allgemeinen literarischen Berührungen entstand ein geistiger Werkehr, der durch Briefwechsel und Besuche unterhalten und gesteigert wurde. Entscheidend war eine gemeinsame Reise im Jahre 1811. Tieck hatte soeben seine Babecur in Warmbrunn beendet, als Solzger auf einer Gebirgsfahrt begriffen dort eintras. Bis Schmiedeberg reisten sie zusammen, und seit diesen Gesprächen stand ihre Freundschaft fest.

In keinem entscheidendern Augenblicke hätte sie eintreten können. Tieck fühlte, die frühere Richtung in Boesie und Wissenschaft konnte er nicht mehr verfolgen, er suchte nach einer andern, neuen. Noch schien es zweiselhaft, wohin seine Natur ihn führen werde. Durch das Studium Jakob Bohme's war das Dunkle und Mystische in ihm, dem er früher unbewußt, als einer ursprünglichen Kraft seines Wesens gesolgt war, zur Entsaltung gekommen. Immer mehr hatten ihn diese wunderbaren Gedanken umsponnen, sie erwuchsen zu einer surchtbaren Macht, welche alles Andere zu verschlingen drohte, sie beherrschten Talent, Gefühl und Stimmung. Aus ihm selbst hatte sich etwas erhoben, das nicht mehr er selbst war.

Bährend seiner Krankheit in Italien sing er an sich ben alten Zauberkreisen zu entziehen. Hatte Jakob Böhme in ber That die letten Räthsel gelöst? Wie wollte er seinen Lucifer mit Gott ausgleichen? Gerieth er nicht in die Gesahr eines surchtbaren Dualismus? Mit diesen Zweiseln kehrte auch die alte Unsicherheit zurück, aber nicht der jugendliche Muth, ber früher siegreich darüber hingegangen war, und in seinen Schöpfungen Genüge gefunden hatte. Es war ein sestes gesichlossens System, das ihn beherrschte, ein philosophischer Glaube, den er ausgeben mußte, wenn er frei werden wollte. Aber nun wurden Zweisel und Schwankungen doppelt qualend.

Da trat ihm Solger entgegen, ein Charafter wie er ihn fuchte; flar und vielfeitig, gelehrt und tieffinnig, forfchend und ficher ohne absprechend ju fein, offen und voll Antheil an jeber Seite menfclichen Dafeins. Er fab bie Belt in Religion und Befchichte, in Runft und Poefie, er wollte fie nicht conftruiren, nicht von neuem ichaffen, er fuchte nach ben gestaltenben Brincipien. Er mar ein Bewunderer ber alten, aber nicht minder ber großen modernen Dichter. Mit Chatspeare und ber fpanischen Literatur mar er vertraut. Sier war nichts von bem, was Tieck bei Philosophen und Philo= logen fürchtete, und weshalb er fie ftets mit einer Art Scheu betrachtet hatte; nichts von ber herrschfüchtigen Buverficht bes Syftems, von einseitiger Scharfe und gerfegender Splitter= richterei, feine fertige Schulmanier, Die fur Alles ein Schlag= wort in Bereitschaft hat; es war überall Erlebtes. wieder, mas ibn felbft erfüllte. Mit feinem feiner Freunde vermochte er ein fo offenes, eingebenbes und allfeitiges Befprach zu führen als mit Solger. Es war ein ruhiges Ber= fenten in ben Gegenftanb, ein mabres 3wiegefprach, ein Austaufch ber Beifter. Go große perfonliche Anregungen hatte Tied feit Novalis nicht empfangen.

Aus bem "Erwin" und ben "Dialogen" machte er ein Studium. Der Genuß wurde für ihn badurch erhöht, daß ihm Solger die eben beenbeten Gespräche im Manuscript zuschieften, und seine Bemerkungen barüber erbat. Stets sah er diesen Sendungen mit Spannung entgegen. Mit derfelben Begeisterung, wie in der Jugend die Dichter, las er jeht den Philosophen. Ergänzend kamen Solger's Briefe hinzu. In diesen Werken erkannte er seine innersten Gedanken und Erfahrungen.

Mit feinem Philosophen war er fo weit gekommen, auch mit Jacobi nicht, ber ihm noch am nächften geftanben hatte. Immer war es ihm gewesen, als wenn fie über eine trennenbe Rluft zueinanber binüberfprachen. Das unmittelbare Leben, welches er bei großen Dichtern und Muftifern fand, bas er in feinen Dichtungen barguftellen fuchte, von bem er fprach als von etwas Geheimnigvollem, hatten manche als Traume feiner Boefie behandelt, und wollten es nicht fennen. war ein Philosoph, ber ihn verftanb; nicht in unfichern Um= riffen, ober verfett mit fremben und truben Mifchungen, fonbern in feften Formen fant er feine Gedanten wieber. Es war die innere Bluteverwandtichaft ber Religion, ber Philofophie, ber Runft, an welche er ftets geglaubt hatte, und bie ihm in andern Syftemen im abstracten Begenfate, in feindlicher Trennung erschienen waren. Seine Abnungen wurden zum gesehmäßig Gebachten, und bie Dentformen er: füllten fich mit einem realen Inhalte. Jest war ihm bie Philosophie weber eine bloge Gymnaftit bes Dentens, noch ein Conftruiren und Entftebenlaffen Gottes. In einen neuen Bufammenhang rudte Alles ein, er lernte im mahren Sinne bes Morts.

Bisher hatte er in einem inftinctiven Buftanbe gelebt, und fich bem Einbrucke ber Runft und bes Schonen hingegeben, ohne bas philosophische Bedürfniß zu haben, sich über bas Wesen beffelben klar zu werben. Was es an sich war, was es in ihm wirkte, war ihm unterschiedlos Eins; er nahm Eines für bas Anbere. Aus biefer Quelle war in seinen Phantasien und Dichtungen manches entsprungen.

Der unmittelbare Verkehr mit Solger hielt diese Bewegung in stetem Flusse. Kein Jahr verging, wo sie sich nicht gesehen hätten, wo Tied nicht auf einige Tage in Berlin gewesen, oder der Freund ihn nicht im Frühlinge oder Herbste besucht hätte. Oft begannen ihre Unterhaltungen am frühen Morgen, und nach kurzen Unterbrechungen sand der späte Abend sie noch im tiesen Gespräche. Einzelne, oft nur leichte Andeutungen Solger's durchzuckten ihn mit der Gewalt des Bliges, und warsen vor= und rückwärts auf ganze Gedankenreihen ein neues, helles Licht. So wirkte eine Aeußerung über das Bose als das reale Nichts wie eine Neußeliche Offenbarung auf ihn, und von hier aus entwickelten sich ihm neue fruchtbare Gedanken, die er später mannichsach verarbeitete.

Kein Gedanke aber ergriff ihn tiefer vom ersten Augensblicke, wo er ihm bei Solger begegnete, und beschäftigte ihn länger als der der Ironie, über die am Schlusse des "Erwin" einige Andeutungen gegeben waren, und von der Solger ihm später einmal im Jahre 1818 schried: "Die Mystik ift, wenn sie nach der Wirklickeit hinschaut, die Mutter der Ironie, wenn nach der ewigen Welt, das Kind der Begeisterung oder Inspiration. Sie haben das, was ich Mystik nenne, Poeste genannt; ich nenne es auch so, auch Religion, je nachdem sie sich aber Mystik sür sich nenne, ist die lebendige und unmitztelbare Einsicht, die sie auf allen Stusen in sich selbst hat, und deren Entwicklung wieder die Philosophie ist." Das

waren Gebanken, die ihn seit früher Zeit dunkel erfüllt hatten, und benen er bei seinen ersten Dichtungen unbewußt gefolgt war; schon beim "Lovell", dann bei seinen satirischen Dramen. Um die unmittelbare Gegenwart des Göttlichen zu offenbaren, mußte die menschliche Wirklickeit verschwinden; dies war die tragische Seite der Ironie, mährend das Göttsliche ausgehend in das Leben der Zerstückelung und Widerssprücke, in die menschliche Sphäre verpstanzt, zum Gegenstand der Komödie wird; darum ist auch in dem Komischen von der Ironie der Ernst unzertrennlich.

Bu ihnen gesellte sich auch Friedrich von Raumer, der früher schon mit Solger in freundschaftlicher Berbindung gestanden hatte. Unter der Leitung des Staatskanzlers Hardenberg hatte er im Fache der Berwaltung gearbeitet; doch entsagte er dieser Lausbahn, um eine Brosessur der Geschichte und Boslitik in Breslau anzunehmen. Schon 1810 besuchte er Tieck in Ziedingen. Auch hier ergab sich aus den ersten Unterredungen ein näheres Berhältniß, das durch Briese und Bessuch sortgesetzt wurde, und zu einer wahren und dauernden Freundschaft sührte. Mit Interesse versolgte Tieck die historischen Forschungen Raumer's. Er sah das Werk über die Hohenstischen entstehen, und las es, nicht ohne eine bedeutende Rückwirkung zu erhalten, zum großen Theil bereits im Manuscripte. So traten ihm Bolitik, Geschichte, die historische Gegenwart ebenfalls näher.

Ausschließlich hatte er früher ber Bergangenheit gelebt, soweit fie ber Sage und Literatur angehörte, bie thatsache lichen Buftanbe ber Gegenwart im Einzelnen beschäftigten ihn wenig. Andere Kräfte und Clemente kamen jest hervor, und indem ber Dichter in ber Mitte zwischen bem Philosophen und Geschichtssoricher stand, und in ein neues Verhältniß zur idealen und realen Welt trat, vollendete sich seine Uni-

bildung. Der Berkehr ber brei Freunde war der innigste und reichtte. Sie ergänzten und förderten sich gegenseitig, da jester eine eigenthümliche Seite des Lebens darstellte. Daraus ergab sich der Gedanke einer Zeitschrift für Philosophie, Poesse und Geschichte, deren Herausgeber Solger sein sollte, und in der sie Grzebnisse ihrer gemeinsamen Thätigkeit niederslegen wollten.

Aber auch in ber engern Umgebung sehlte es nicht an Freunden, bei benen Tied in seinen Studien und Dichtungen Anregung und Theilnahme sand. Außer seiner Familie waren Graf Kinkenstein, Burgsborff und bessen Angehörige, und Wilshelm von Schütz, einer seiner frühesten Schulfreunde, der seit einiger Zeit in Ziebingen lebte, die nächsten; selbstthätig nahm dieser an der romantischen Poesie Theil. Nach spanischen Musterbildern war sein Trauersplel "Lacrimas" gearbeitet, das eine Zeit lang neben F. Schlegel's "Alarcos" unzter den Dramen der Romantiker einen gewissen Auf hatte. Er war enthusiastisch aber unklar. Auch in Kadach, dem Prediger in Ziebingen, einem verständigen und wissenschaftlichen Manne, hatte Tieck einen Freund gefunden.

So lebte er in diesen Jahren ein einsaches Stillleben, das ohne bedeutende äußere Unterbrechung zwischen Freunden, dichterischen Productionen, geistiger Arbeit, und körperlichen, niemals ganz ruhenden Leiden, sich auf= und abbewegte. Es war ein enger Kreislauf, von dem die Welt nur selten wie von einem fern entlegenen Dasein Kunde ershielt. Fast schien er in einem zeitlosen Zustande zu leben. Mit Befriedigung sah er Auf= und Niedergang der Sonne, Frühling und herbst an sich vorüberziehen, und was er einst als Knabe über ländliche Einsamkeit geschrieben hatte, ersüllte sich hier. Wenn er die Mitwelt vergaß, so blieb ihre Rache nicht aus, indem sie ihn

als einen Berschollenen zu betrachten ansing, ber schon mehr ber Literaturgeschichte als bem gegenwärtigen Leben angehöre. Sonderbare Gerüchte waren über ihn in Umslauf gekommen. Früher hatte es geheißen, er benke daran in Ziebingen Prediger zu werden. Ein anderes Mal überssandte ihm ein Durchreisender einen Zettel mit der Aufforderung, durch die Kraft seiner Muse das vergessene Ziebingen wieder in Ruf zu bringen.

Seit bem Erscheinen bes erften Theils bes "Phantafus" maren mehrere Jahre verfloffen. Jest tam biefe Sammlung gu einem gemiffen Abichluffe. In ben Jahren 1815 und 1816 vollenbete er ben "Fortunat". Es war ein alter, im Jahre 1800 entworfener Blan, ber endlich ausgeführt wurde. Bum letten Male behandelte Tied einen bem Mittelalter entlebn= ten Sagenftoff bramatifd. Aber icon biefes Wert gab Beug= nig von ber eingetretenen Umwandlung, es war weber fo mittelalterlich gläubig wie "Genoveva", noch fo bunt wie "Octavian". Er fucte fich in ben Grengen ber Bubne gu balten; auf eine mehr bramatifch wirkfame Concentrirung mar er ausgegangen. In bem zweiten Theile, ben er fur ben voll= enbetern anfah, bewältigte bie Dichterfraft ben Marchenftoff. Sier hielten fich humor und Tragit bas Gleichgewicht; bier wehte ber Beift Shaffpeare's. Bugleich gab bie 1817 erfchei= nende Sammlung "Altbeutsches Theater" und bie Borrebe bagu einen neuen Beweis feiner allfeitigen bramgturgifden Stubien.

## 13. London und Paris.

Längft hatte er gewünfcht bas Baterland feines Dichters fennen zu lernen, ben Boben, ber zugleich Schauplag ber meiften und gewaltigften Tragobien beffelben mar. Es war von Bichtigfeit, in bie Gulfsmittel Englands fur biefe Literatur Ginficht zu gewinnen. 3m Berlaufe einer funfundzwanzigjährigen Erforfdung Chaffpeare's und bes eng= lifden Dramas, hatte er eine umfaffenbe Renntnig beffen erworben, was bie beutichen Bibliothefen barin aufquweisen hatten. Aus eigener Anschauung ober burch Bermittelung von Freunden wußte er mas Göttingen, Dresben, Berlin und Raffel befag. Biele altere englifche Dramen, felbft folde, bie unter Shaffpeare's Namen gingen, fuchte man bier vergeblich. Es ichien nicht möglich fie in Deutschland herbeizuschaffen. Mit Freuden ergriff er baber auch biesmal einen Plan feines reifefertigen Freundes Burgeborff, ibn 1817 nach England zu begleiten.

Endlich war ein allgemeiner und bauerhafter Friede gewonnen. Mit dem Gefühle der Sicherheit kehrten auf allen Lebensgebieten die alten, lang zuruckgedrängten Neigungen wieder. Es war anziehend, jest im ersten Augenblicke friedlicher Beruhigung London und Baris, denn auch diefes sollte besucht werden, zu sehen.

In ben ersten Tagen bes Mai 1817 traten fie die Reise an. Sie nahmen ihren Weg burch bas nördliche Deutschland nach ben Rheingegenden und ben Riederlanden, die Denkmäler ber alten Runft wurden zunächst Segenstand ber Betrachtung, soweit es die Gile verstattete. Die Ausgen des lebenden Geschlechts hatten sich für die Größe nationaler Bergangenheit geöffnet, die Kunstwerke der deutschen

Borgeit, über bie man falt und gleichgultig hinweggefehen hatte, ericienen jest in neuem, glangenben Lichte.

Die Freunde betraten querft bie alten Dome in Magbe= burg und Salberftabt, und rafteten bann in Gottingen. Es war ein bewegtes Wieberfeben nach ber Studienzeit, bie nun foon ein Bierteljahrhundert binter ihnen lag. Gie befuchten bie Bibliothet, bie jest unter ber Leitung bes in ber neuen Literatur gelehrten Benete ftand, fie faben Sugo, Beeren und einige andere Notabilitäten ber Universität, auch Fiorillo, ihren alten Lehrer. In Marburg erfreuten fie fich ber alten Rirche, bann ber herrlichen Lage Weglars und Limburgs und ber bortigen Alterthumer. In Robleng verweilten fie bei Borres, ber auch ber altbeutichen Runft lebte. Er befag nicht unbedeutende Sammlungen, mit benen er feine Bob= nung gefdmudt batte, und hielt es für Pflicht ben Dichter ber "Genoveva" zur Rapelle ber heiligen Genoveva bei Andernach gu führen, die fammt ber Quelle beim Bolte im Rufe beilbringenber Rraft ftanb. Wichtiger war es fur Tied Max von Schenkenborf tennen zu lernen, ben Dichter ber Freibeitefriege, beffen icones lyrifches Talent er achtete. Borres begleitete fie nach Roln, bem beutschen Rom, mo fie mit Balraf, Grote und andern Alterthumsforichern bekannt wurden.

Weiter ging es nach Bruffel, Mecheln, Antwerpen, Gent und Brugge. Es waren zum Theil die Kunstwanderungen seines Sternbald, welche Tieck zwanzig Jahre später nachholte. In diesen Städten war noch das alte deutsche Leben in ursprünglicher Fülle zu Sause. Sier gab es Kathedralen, Bilber von Eyd, hemlint, Rubens. Auch der Menschenschlag trug den sesten, sichern Zuschnitt eines wohlgegrundeten, althistorischen Daseins.

Bon Calais gingen fie über ben Kanal. Am Morgen bes 29. Mai faben fie bie Kufte von England. Im Nebel,

zwischen grauer See und Wolken, lagen die Areibefelsen von Dover vor ihnen. Es war irübes Wetter, und ber erste Anblick kein heiterer. Doch für manche Unannehm: lichkeiten entschäbigte schon der Besuch der Kathebrale von Canterbury. Tages darauf waren sie in London. Bald fanden sich alte und neue Bekannte zusammen; Burgsborss alter Freund, der Baron von Bielseld, Leopold von Buch, der geniale Natursorscher und Reisende, der durch sein schrosses, aber immer originales Wesen anzog.

Für Tied gab es in London zwei Punkte, die vor andern seine Ausmerksamkeit in Anspruch nahmen, das Museum und das Theater. Bald überzeugte er sich, wie unentbehrlich die Kenntnist der Schähe des ersten für seine Shakspearestudien sei. Aus Handschriften und seltenen Drucken copirte er manches alte Drama. Eine freundliche Unterflügung dieser Arbeiten sand er bei dem jüngern Schlichtegroll, der auf dem Britischen Ruseum beschäftigt war, und auch später manchen Austrag für ihn aussührte.

Auf ber Buhne war es Tieck vergönnt, Kemble und Kean nebeneinander zu sehen. Der erste war im Begriffe, seine theatralische Lausbahn zu schließen. Tieck sah ihn in den größten Rollen Shakspeare's, als Brutus, Bercy, Wolsen, Hamlet, endlich als Coriolan, worin man sein Spiel stets am meisten bewundert hatte. Lange war er der Liebling des Publicums gewesen. Unter ausbrechenden Thränen nahm er nach der letzten Borstellung von den Zuschauern und der theatralischen Wirksamseit Abschied. Wahrhaft wüthende Ausbrücke der Verehrung solgten, mit denen das Publicum den berühmten Schauspieler überschüttete. Es war eine Scene des ungeheuersten Lärms und Tumults. Kemble war ein bedeutender Schauspieler, dennoch entsprach er nicht dem, was Tieck von der Kunstvollendung sorderte, und selbst gesehen

hatte. Früher mochte Kemble's Spiel wirksamer gewesen sein; jest im vorgerückten Alter hatte er an Kraft und Stimme eingebüßt. Für jugendliche Rollen reichten beibe nicht mehr aus. Er beclamirte mehr als er sptelte. Doch in der herrschaft über Sprache und Lon zeigte er sich als Meister. Seine Rebe glich einem klaren, gleichmäßigen Flusse, der aber endelich ermübet. Um so größer war die Wirkung, die er durch einzelne, unerwartet und selten angewendete Accente herdorrief. Oft glaubte Tieck Affland wieder zu hören.

Mit anbern Mitteln wirkte Rean als Samlet und Ri= charb III. Er war ber vollenbete Gegenfat Remble's, und bet weitem mehr Manierift. Sein Ion war icarf, einbringenb, zum Sumoriftifden neigenb. Er gerfchnitt und gerriß Die Rebe, er war in fteter Unrube; heftig fuhr er auf ber Bubne bin und ber. Die wirflich bebeutenben Momente waren bei ihm feltener. Man fam nicht zum ruhigen Genuffe. Talma zu feben gelang nicht. Mit ber George gab er einzelne Scenen auf bem Theater ber großen Oper bei einem nach beutichen Begriffen ungehener hoben Gintritts= gelbe. Im Gangen ftanb bas englifche Theater tiefer als bas heimische. Die Manier herrschte, ber lette Ton ber Natur= wahrheit war verloren gegangen. Ohne Berftanbnig und Achtung bes Dichtere verarbeitete man Chaffpeare's Dramen burd Abfürzungen und Bufammenziehungen mahrhaft bar= barifd, oft bis gur Untenntlichkeit. Bon ber Bebeutung und Wirfung bes Gangen hatte man feine 3bee.

Was neben ben Studien an Zeit übrig blieb, gehörte ben Kirchen und Galerien, dem Tower, der Stadt, dem Lesben im Allgemeinen. Auch bei der Einweihung der neuen Baterloobrude waren fie zugegen. Doch war für Tied bied Treiben nicht eben leicht. Oft seufzte er über die weiten Entfernungen in der großen Stadt, und die Eigenthumlichkeiten

ber Sitte gaben ihm, ber an beutsche Hausordnung gewohnt war, in Scherz und Ernst zu mancher Aeußerung
bes Unmuths Gelegenheit. Er fand, bas Leben werde bei
allen Borrichtungen zur Bequemlichkeit wieder unbequem;
und wer Deutschland in seiner Weise wolle schägen lernen, musse ins Ausland geben. Auch London wollte ihn
nicht gefallen, Der alterthümlichen Reste waren weniger als
er geglaubt hatte, und diese wurden durch neue Bauwerke, und
bas handels= und Fabriktreiben der modernen Welt verdrängt.

Doch mußte er die Freundlichkeit der Engländer, deren Bekanntschaft er machte, rühmen. Man wußte mehr von ihm, als er erwartet hatte. Das Lob, welches ihm die Stael ertheilt hatte, war nicht ohne Wirkung geblieben. Seine Schriften waren bekannt, und die Arbeiten über Shakspeare konnten auf Zustimmung und Förderung rechnen. Unter den englischen Schriftstellern fand er einen Bekannten wieder, Coleridge, den Kenner der deutschen Literatur und Uebersseher des "Wallenstein". Er hatte ihn zehn Jahre früher in Rom gesehen, und in freundlichen Beziehungen zu ihm gestanzben. Auch schätzte Coleridge Tiest als Dichter und Kritister.

Shafspeare war Gegenstand ihrer häusigen Unterhaltungen. Coleridge kannte seine Ansichten über die englischen Commentatoren, und daß er über den Entwickelungsgang des Dichters und die Reihenfolge der Stücke eine andere Meinung aufgestellt habe. Eines Abends bat er ihn um ausführliche Mittheilung derselben. Tieck erklärte sich bereit, wenn er sie im Zusammenhange und ohne Unterbrechung vortragen könne. Es war zehn Uhr Abends, als er begann, Mitternacht vorüber, als er schloß. Schweigend hatte Coleridge zugehört; ohne ein Wort der Erwiderung sagte er gute Nacht. Am andern Abende kam man wieder zusammen. "Ich habe", sing er an, "Ihre Ansichten die

ganze Nacht hindurch überlegt; und Neues daraus gelernt. Ich finde, Sie haben in vielen Punkten Recht." Auf eine so unumwundene Zustimmung hatte Tied nicht gehofft. "Densnoch", suhr er sort, "kann ich sie nicht annehmen!" - Und warum nicht?" fragte Tied überrascht. "Weil ich sie nicht annehmen will, denn sie widersprechen Allem, was man bisher in England über Shakspeare gedacht und geschrieben hat." Gegen einen so nationalen Gesichtspunkt auch in der Kritik war schwer anzukämpfen. Doch erwies sich Colerioge freundslich und behülslich, und durch seine Vermittelung kam Tied in Berührung mit Southen und dem Novellisten Godwin.

Enblich wünschte man England außerhalb Londons kennen zu lernen. Wohin anders konnte dieser Ausstug gehen, als nach dem Geburtsorte Shakpeare's? Zuerst nach Oxford. Aber auch der Natur konnte Tieck keinen Geschmack abgewinnen. Es war ein üppig grünendes, ein herrlich bestelltes Land, durch das sie suhren; aber es war eine gemachte, eine zugeschnittene Natur, den Charakter der Ursprünglichkeit hatte sie verloren. Es sehlte ihr die Unmittelsbarkeit, jene Heiligkeit, wie er es nannte, welche das Gesühl anspricht, und die ihn selbst in den ärmlichen Gegenden der Geimat oft gerührt hatte. Durch die Industrie war sie des dichterischen Duftes beraubt worden.

In Warwidshire standen sie auf dem Boden Shakspeare's und feiner Helden. Herrlich war die Wirkung des alten Schlosses von Warwick, mit seinen Mauern, von dichtem Epheu umsponnen. Die reiche Sammlung alter Wassen, die hier aufbewahrt wurde, erhöhte den lebendigen Eindruck. Man bestieg einen der mächtigen Thürme, der einen überraschenden Blick auf das Land gewährte. Dann besuchten sie die Ruisnen des einst glänzenden Schlosses Kenelworth, an dessen Ramen sich viele bedeutende Erinnerungen knupften. Julet

waren sie in bem kleinen Stratford am Avon, das ein Dichter zum berühmten Wallsahrtsorte gemacht hatte. So waren die Dinge in Erfüllung gegangen! Er, der Dichter, stand
in frommer Verehrung an der Wiege des Dichters, an dessen Geiste im fernen Lande und nach Jahrhunderten sich der seine
entzündet, dessen Namen er im Herzen getragen hatte, seit
er seiner selbst bewußt geworden.

Ueber die Felber von Glocestershire, wo die blutigen' Schlachten der beiden Rosen geschlagen worden waren, über Briftol und Bath, reisten sie nach Salisburn, wohin sie ausser der alten Kathebrale auch das fabelreiche Feld von Stoneshenge zog, welches die Sage zum Schauplatze Merlin's macht. Mit diesem Ausstuge schop ihr Ausenthalt in England.

In ben erften Tagen bes Juli trafen fie in Baris ein, wo fie von Alexander von Sumboldt, Deloner und Andern freundlich empfangen wurden. Die eigenthumlichfte Erichei= nung unter ben Deutschen in Baris mar Schlabernborf, ber feine beimifchen Berhaltniffe zum Opfer gebracht hatte, um hier als Ginfiebler und Weltmann zugleich zu leben. Seine Sonberbarkeiten hatten bie Revolution überbauert. Bon ben bertommlichen Gefegen bes gefelligen Lebens befreit, beschränkte er fich auf ben Raum eines burftigen Bimmere, bas er nicht mehr verließ. Schon aus bem Bette auf= zufteben, mar ihm eine wichtige Beranderung; oft blieb er Tage lang liegen. Dennoch war er mitten in ben Dingen. Es fehlte ihm nicht an Berichten aus ber politischen und literarifchen Belt. Die ausgezeichnetften Berfonen besuchten ben Sonderling. Er war eine lebenbige Chronif ber frangofi= fchen Revolution, und überschaute bie politifche Lage mit bem Blide eines Staatsmanns und ber Ruhe eines Diogenes. Died fuchte ihn in feiner Ginfieblerhoble auf. Er fant einen alten Mann mit ftartem grauen Barte, von verwilbertem

Anfeben. Das Bauptftud feines Unguge mar ein gerriffener Schlafrod, ber bie Bloge bes Rorpers, und ben Mangel ber gewöhnlichften Unterfleiber nur ungureichend bebedte. Es war bas Bilb eines Unachoteten; aber feine volle Theilnahme gehörte bem Leben und ber Gegenwart. Berebt fprach er von ber Revolution. Er ging mit bem Bebanten um, feine Erinnerungen aufzuzeichnen. In feinem Ropfe mar bas Buch fertig. Auch hatte er es auszuführen angefangen. Bum Beweife brachte er einige Bogen Papier gum Borfchein, auf beren erfter Seite ber gierlich gefdriebene Titel bes Buches Weiter war er noch nicht gekommen. Tied wieder= bolte biefe merkwürdigen Befuche, erregte aber baburch ben Born Leopold's von Buch, ber nur fpottend und verwerfend von bem fonberbaren Manne fprechen tonnte, ber in feinen Augen ein volltommener Revolutionar mar.

Much in Paris war bie Bibliothet bas Wichtigfte, über beren Befit in ber altern beutichen und bramatifchen Literatur Tied fich zu unterrichten fuchte; bann bie Theater. Sier ereignete fich ein mertwürdiges Abenteuer. Wieberholt bemertte er, bag er unter ben gunachft Sigenben eine gewiffe Aufmerkfamkeit und eine Bewegung bervorrief, bie fich weiter verbreitete, fo oft er eintrat. Bas fonnte es fein? Als beuticher Dichter war er ficherlich nicht Gegenftand ber Endlich fam es an ben Tag. Es beftätigte fich, was ihm früher ichon Freunde gefagt hatten; feine auffallenbe Aehnlichkeit mit bem Raifer mar es, bie Aller Blide auf ihn lentte. Diefe großen bunteln, ichwermuthigen Augen, bie bobe Stirn, bie obere Salfte bes Befichte erinnerte lebhaft an Napoleon in fpaterer Beit. Gin Rorbameritaner, ber ben Ronig Joseph perfonlich fannte, meinte, biefem fabe er noch ahnlicher. Tied, fein Bewunderer Napoleon's, hatte bergleichen icherzende Bemerkungen immer halb unwillig abgewiesen, jest mußte er sich von ihrer Wahrheit überzeugen. Aeltere Offiziere bes Kaiserreichs nahten sich ihm forschend, felbst auf ber Bibliothef umgab man ihn, sodaß es ihm zulest lästig ward, Gegenstand dieser neugierigen Bestrachtung zu sein.

Nach einem Aufenthalte von mehreren Wochen trat man die Rückreise an. Durch das Lothringische und über Trier gingen sie nach Koblenz, wo sie bei Görres den Bräsidenten von Meusebach, den bekannten Sammler für ältere deutsche Literatur, sahen. In Frankfurt a. M. trasen sie F. Schlegel. Unerwartet begegneten sie darauf in Heibelberg Zean Baul. Zu den ältern Freunden, Daub und Creuzer, kam noch der Mediciner Nägele, ein heiterer, humoristischer Mann, und Hegel, dessen Rus als Philosoph um diese Zeit begann. Auch bewunderten sie Boisserée's Sammlung altdeutscher Gemälde, die an Werth und Umsang Alles übertras, was sie auf der Reise an Denkmälern alter Kunst gesehen hatten.

Enblich verwandten sie noch einige Tage auf das fübliche Deutschland. Ueber Karlsruhe gingen sie nach Baben-Baben, Stuttgart und Würzburg, dann durch Thüringen nach Weimar. Wie konnte Tieck hier sein, ohne Goethe wenigstens bes grüßt zu haben? Denn mehr verstattete dieses Mal der kurze Ausenthalt nicht, da er noch an demselben Tage weiter reiste. Goethe meinte später von Tieck's Besuche, es sei ja diese Zussammenkunst ganz gut abgelausen.

In Weißenfels besuchten fie Mulner, einen Dichter neuen Schlages, beffen schnell erworbener Ruhm für ein Zeichen ber Zeit gelten konnte. Tieck hatte ihn früher einmal gesehen, jett wünschte auch Burgsborff, den Schickalstragöden kennen zu lernen. Im Gefühle reichlich genoffener Anerkennung war Mülner so zuversichtlich, daß er einen komischen Eindruck machte. Man unterhielt sich einen ganzen Abend lang. Tieck

wagte einige Zweifel über "Die Schulb" zu äußern. Mulner überhörte fie, ober fertigte fie mit ber wiederholten Bersicherung ab, in ber Borrebe zur bevorstehenden vierten Auflage werbe er diese und andere Einwürse widerlegen. Dies kehrte so häusig wieder, daß es klar ward, er hielt die vierte Auflage seiner "Schulb" für eine Wasse, an der alle Kritik zunichte werzen musse. Nach einem flüchtigen Besuche bei Abam Müller in Leipzig langten sie im September in Berlin an.

Sier fah Tied viele Freunde alterer und neuerer Beit, Brentano, Arnim, Solger, Schinkel, mit bem er in frober Befellichaft zusammenkam, auch F. A. Wolf und Schleier: Seit feiner Stubentenzeit mar er Wolf bin und wieder begegnet. Er fand ben ichlagfertigen, epigrammatifchen Alterthumsforfcher wieber, ber bie Alten auch praktifch wohl ftubirt batte. Schleiermacher befuchte er in feiner Rirche. Mit Bewunderung borte er ben großen Redner. Seine Bredigt war einfach, flar, treffend, belehrend. Dennoch genügte fie bem, was Tied von firchlicher Erbauung forberte, nicht Am Mittage beffelben Tages war er in einer Gefell= fchaft bei feinem Berleger Reimer. 3m eifrigen Gesprache begriffen, fühlte er einen leichten Schlag auf ber Schulter. Es war Schleiermacher, ber ihn am Morgen von ber Rangel aus bemerkt hatte. Driginell rief er ihm gu: "Wie Teufel, Tied, fommen Sie benn in meine Rirche?"

Auch Dehlenschläger hielt fich in Berlin auf. Ueber Wien war er aus Baris zurückgekehrt, wohin er einen vornehmen jungen Dänen begleitet hatte. Er war ganz der Alte, gutmuthig, aber reizbar und blindlings zufahrend. Dies führte zu einer komischen Täuschung. Er war ein Bewunderer Shakspeare's, und "Hamlet" nahm bei ihm auch darum die erste Stelle ein, weil er darin eine Verherrlichung des fkandinavischen Nordens sah. Kühn trat ihm Tieck mit der

Behauptung entgegen, eben in dieser Tragödie habe der Dicter mit klaren Worten ausgesprochen, daß die Dänen keine Bernunst besäßen. Ausbrausend rief Dehlenschläger, das sei unmöglich. Tieck versprach den Beweis zu führen, und zeigte ihm jenen Bers, in dem der König sagt: "Ihr könnt nicht von Bernunst dem Dänen reden." Dehlenschläger brach in eine klut von Berwinschungen aus. Solche Einseitigkeit, ja Barbarei sei unerhört! Ein ganzes Bolk der Bernunst-losigkeit anzuklagen! Wer so spreche, sei gewiß kein Dickter! Aber er sage sich jest von Shakspeare los; öffentlich werde er die leichtgläubige Welt darüber ausklären, welchen Gögen sie angebetet habe. Sein Zorn steigerte sich zur Berserkerwuth, der die Freunde umsonst Einhalt zu thun suchten.

Um andern Tage, als man wieber zusammenkam, ichalt er in bemfelben Cone weiter, als wenn er foeben erft auf= gehört hatte. Best mußte ber Sache ein Ende gemacht werben. Solger und Schleiermacher, bie zugegen waren, ergriffen ben Widerftrebenben an ben Armen, und brudten ihn auf ben Stuhl nieber. Den Shaffpeare in ber Sanb, trat Tied vor ihn und fchrie ihm in bie Ohren: "Menfch, bift bu unfinnig geworben? Bore an! Lag bich bebeuten!" Schon ber folgende Bers erflare ja, wie es zu verfteben fei; nur aus bem Bufammenhange geriffen, gebe jener Bere einen fo verkehrten Sinn. Der Dane fei ber Ronig, biefer be= ftimmte Ronig von Danemark, nicht bie Danen, bas Bolf überhaupt. Allmälig ward Dehlenschläger ftiller, er fing an ju begreifen, warum es fich handle. Erichopft fag er auf bem Stuhl; ber Schweiß lief ibm von ber Stirn. Enblich fagte er: "Bofes Bolt ihr! Ginem fo zuzusegen!" Doch feine Gutmuthigfeit ließ ibn nicht lange gurnen, und balb flimmte er in bas Gelachter ber Freunde ein.

## 14. Ueberfiedelung.

Mit reicher Ernte war Tied nach Ziebingen zuruckgekehrt. Es war eine Reise, wenn auch nur von kurzer Dauer, boch von höchstem Werthe. An Kenntniß der Literatur, des gegenwärtigen Kunstzustandes, an Ueberblick seines Stoffes hatte er gewonnen. Er fing an, diese neuen Eindrücke in sich zu verarbeiten. Er fühlte sich frisch und angeregt; die nächste Zukunst versprach reichhaltige und belehrende Arbeit. Doch anders gestalteten sich die Dinge.

Im Frühjahr 1818 ftarb ber alte Graf Finkenstein, bas Oberhaupt ber Familie, mit welcher Tieck in naher Versbindung stand. Er war der Mittelpunkt des geselligen Jusammenlebens gewesen. Theilnehmend und vielseitig, war er für Tieck ein väterlicher Freund, und dieser Verlust berührte auch ihn schwerzlich. Es war eine nicht wieder zu füllende Lücke. Diese Verhältnisse, welche zu gewohnten geworden waren, neigten der Auslösung zu.

Seit funfzehn Jahren gehörte ihnen Tied an, in ber zweiten hälfte biefes Zeitraums hatte er fast ausschließlich in ihnen gelebt, Ziebingen war seine Seimat geworden. Aber es war nur eine Seite bes Lebens; auch fehlte es an Beschwerden nicht. Er war abgeschnitten von dem literarischen Berkehr. Hatte er auch eine nicht unbedeutende Bibliothef zur hand, so konnte diese doch unmöglich überall austeichen. Nicht ohne Schwierigkeiten, wurden die Hilfsmittel durch Freunde von Frankfurt, später von Berlin gesendet. In dem bewegten Leben einer größern Stadt lag an sich schon eine bedeutende Anregung; selbst der Gegensak, auf den man hier gesaßt sein mußte, ward zur treibenden

Rraft. Anderes boten bie Runfte bar. Endlich war bei einem bauernb leibenben Buftanbe bie Stadt an Aushulfen reicher als bas Land.

Im Sommer 1819 übersiedelte er sich nach Dresden, das sich vor andern Städten zu längerm Aufenthalte empfahl. Es kehrte ihm die Erinnerung früherer Jahre zurück, die er hier verlebt hatte, wo trübe Schwermuth ihn gefangen hielt, und die heitere, freundliche Natur ihre Kraft für ihn verloren hatte. Jeht sah er die Welt mit andern Augen an. Er war ruhiger, er erwartete weiniger, und fand mehr. Die bekannten und doch neuen Gegenstände bewegten ihn. Diese Gärten und Weingelände, dieser Strom mit seinen Bergen, Alles rollte sich wie ein altes, lange nicht gesehenes, und darum doppelt frisches Bild vor ihm auf. Dazu die Galerie mit ihren Meisterwerken, die sich auch jeht noch, nach Italien und England, in altem Glanze behaupteten, die Bibliothek, das Theater, freundschaftlicher Umgang; Alles gestaltete sich günstig.

Kaum aber war Tieck heimisch geworben, als ihn ein neuer Berlust traf. Bor Ablauf bes Jahres starb Solger. Noch im Frühlinge hatte er ihn gesehen, und unter ben ersten heitern Eindrücken im September zum letten Mal an ihn geschrieben. Nicht ohne Besorgniß sah er, wie der Freund, der im jugendlichen Mannesalter stand, seit einiger Zeit zu tränkeln ansing. Beim letten Wiedersehen sand er ihn verändert und niedergeschlagen, der sonst so klar und sicher die Dinge überschaute. Oft hatte er sich an dieser sesten. Cin Besuch Karlsbads gewährte in diesem krankhaften Zustande nur eine vorübergehende Hülse. Im November starb Solger nach kurzer Krankheit an einem entzündlichen Halbübel.

Für Tied war es ein fcmer zu verschmerzender Schlag.

Dieser Freund machte einen Theil seines eigenen Lebens aus. Sein Umgang, sein Wort, seine Schriften übten eine tiefe Einwirkung aus, und hatten die Zeit innern Ringens zum Abschluß gebracht. Er war ihm mehr als Freund gewesen; mit aufrichtigster Dankbarkeit nannte er ihn seinen Lehrer. Zu der freudigen Erhebung gesellte sich jest ber Schwerz, und erst durch beibe ward ihm der neue Wohnort zur heimat.